

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

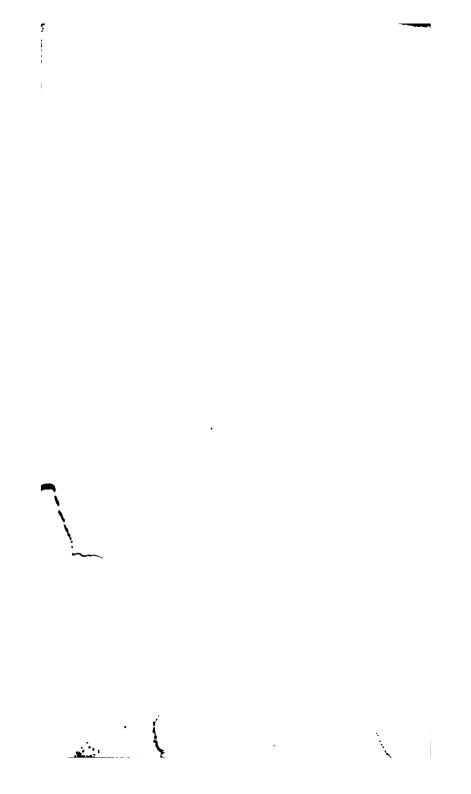

. .

1 • į

**7**. • 

sämmtliche Werke.

. .. .. • • • • :

# Schiller's

# sämmtliche. Werke

mit Stablitichen.

Dritter Band.

Stuttgart und Enbingen. Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1835.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR. LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

Drud ber Offigin ber 3. G. Cotta'iden Buchfandlung in Stuttgart

## In halt.

| Metrifche Reberfetjungen.                    | Seite  |
|----------------------------------------------|--------|
| Imphigenie in Aulis. Ueberfept aus bem Gurip | ibes 3 |
| Scenen aus den Phonizierinnen des Curipides  | · 105  |
| Don Karlos, Infant von Spanien. Ein bre      | ıma:   |
| tisches Gebicht                              | . 137  |

~ .

# Metrische Uebersetzungen.

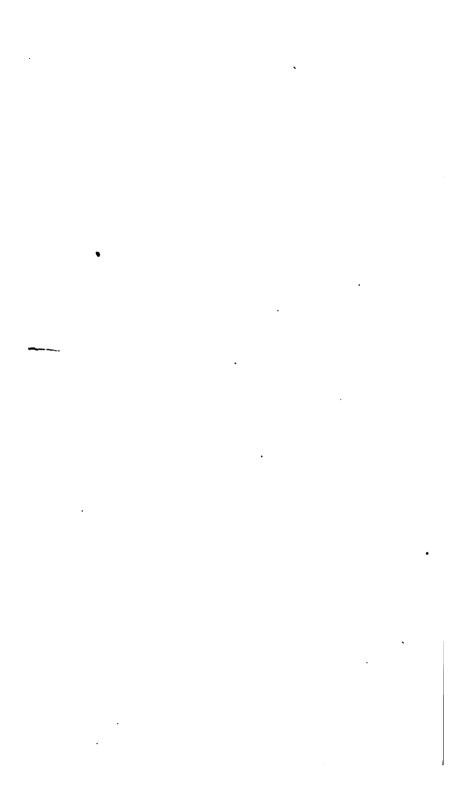

# Iphigenie in Aulis.

Ueberfest

aus bem Euripides.

### Personen.

Agamemnon.

Menelaus.

Adilles.

Clytemneftra, Agamemnons Gemahlin.

Iphigenie, Agamemnons Tochter.

Ein alter Sklave Agamemnons.

Ein Bote.

Chor, fremde Frauen aus Chalcis, einer benachbarten Landschaft, die gekommen find, die Kriegs- und Flottenruftungen der Griechen in Aulis zu sehen.

Die Scene ist bas griechische Lager in Aulis, vor bem Belte Agamemnons.

Scenarium. 1) Agamemnon. Greis. — 2) Chor. — 5) Mer nelaus. Greis. Chor. — 4) Agamemnon. Menelaus. Chor. — 5) Agax memnon. Menelaus. Bote. Chor. — 6) Agamemnon. Menelaus. Chor. — 7) Chor. — 8) Clytemnestra. Iphlgenie. Orest. Begleiter. Chor. — 9) Agamemnon. Clytemnestra. Iphlgenie. Chor. — 10) Agamemnon. Clytemnestra. Chor. — 12) Achilles. Chor. — 13) Clytemnestra. Achilles. Chor. — 14) Clytemnestra. Achilles. Greis. Chor. — 15) Clytemnestra. Achilles. Chor. — 16) Clytemnestra. Achilles. Chor. — 17) Clytemnestra. Chor. — 18) Agamemnon. Chor. — 16) Chor. — 19) Agax memnon. Iphlgenie. Clytemnestra. Chor. — 20) Clytemnestra. Iphlygenie. Chor. — 21) Clytemnestra. Iphlygenie. Chor. — 22) Clytemnestra. Iphlygenie. Chor. — 22) Clytemnestra. Iphlygenie. Orest. Achilles.

## Erster Akt.

## · Erfter Auftritt.

Agamemnon. Der alte Sklave.

Agamemnon (ruft in bas Belt).

hervor aus biefem Belte, Greis!

Sklave (inbem er heraustommt).

Dier bin ich.

Bas finnft bu Neues, Ronig Agamemnon? Agamemnon.

Du wirst es boren, tomm.

#### Sklave.

3ch bin bereit.

Mein Alter flieht ber Schlummer, und noch frisch Sind meine Augen.

Agamemnon.

Das Gestirn bort oben!

Bie beißt's?

#### Sklave.

Du meinst den Sirins, der nachst Dem Siebensterne der Pleiaden rollt? Roch schwebt er mitten in dem himmel.

#### Agamemnon.

Auch

Läßt noch tein Bogel fich vernehmen, tein Geräufch bes Meeres und ber Binde. Stumm liegt Alles Um den Euripus her.

Skluve.

Und boch verläffest Du bein Gezelt, da überall noch Ruhe In Aulis herrscht und auch die Wachen sich Nicht rühren? König Agamemnon, komm! Lag uns hineingehn!

Agamemnon.

Ich beneibe bich,

Und jeben Sterblichen beneid' ich, ber Ein unbekanntes, unberühmtes Keben Frei von Gefahren lebt. Weit weniger Beneid' ich ben, ben hohe Burden kronen.

Sklave.

Doch find es biefe, bie bas Leben gieren. Agamemnon.

Bweideutige Bier! Berratherische Hobeit! Dem Bunsche fuß, boch schmerzhaft dem Befiger! Jetzt ift im Dienst der Gotter was verfebn., Das uns das Leben wuste macht — Jetzt ift's Der Meinungen verhaftes Muncherlei, Die Menge, die es uns verbittert.

Sklave.

Bon bir, o herr, dem hochgewaltigen, Sor' ich bas ungern. hat denn Afreus nur Zu thranenlosen Freuden bich gezeugt?

D Magmemnon! Sterblicher, wie wir, Biff bu mit Luft und Leiben ausgestattet. Du magft es andere wollen - alfo wollen es Die himmlischen: Schon biese ganze Racht Seh' ich ben Lampe Licht von bir genabrt, Den Brief, ben bu in Sanben haft, ju fdreiben. Du loicheft bas Geschrieb'ne wieder aus, Jest siegelft bu ben Brief, und gleich barauf Eroffnest bu ibn wieber, wirfft bie Lampe Bu Boden, und aus beinen Augen bricht Ein Thranenftrom. Bie wenig fehlt, bag bich Richt herzensangft ber Sinne gar beraubt! Bas brudt bich, Derr? D frae mir's! Bas ift So Außerordentliches bir begegnet? Romm, fage mir's. Du fagit es einem guten Getreuen Mann, ben Tondar beiner Gattin Im Beirathegut mit übermacht, ben er Der Braut jum fichern Bachter mitgegeben. Agamemnon.

Drei Jungfrau'n hat die Tochter Theftias Dem Tyndarus geboren. Phobe hieß Die alteste, die zweite Elptemnestra, Mein Weib, die jungste Helena. Es warben Um Helenas Besitz mit reichen Schätzen Die Fürsten Griechenlands, und blut'ger Zwist War von dem Heere der verschmahten Freier Dem Glücklichen gedroht. Lang: zauderte, Dies surchtend, bang und ungewiß der Idnig, Den Ehgemahl der Tochter zu entscheiden. Dies Mittel sunt er endlich aus: Es muffen

#### Agamemnon.

And

Läßt noch fein Bogel fich vernehmen, fein Geräusch bes Meeres und ber Winde. Stumm liegt Alles Um ben Euripus ber.

Skluve.

Und boch verläffest Du bein Gezelt, da überall noch Rube In Aulis herrscht und auch die Bachen fich Nicht ruhren? Kinig Agamemnon, fomm! Lag une bineingebn!

Agamemnon.

3ch beneibe bich.

Und jeden Sterblichen beneid' ich, ber Ein unbefanntes, unberühmtes Leben Krei von Gefahren lebt. Beit weniger Beneid' ich ben, ben hohe Burden fronen.

Sklave.

Doch find es biefe, bie bas Leben gieren. Agamemnon.

3meibeutige Bier! Berratherische Sobeit! Dem Bunfche fuß, boch fcmerzhaft bem Befiger! Jett ift im Dienst ber Gotter mas berfebn, Das uns bas Leben mufte macht - Jett ift's Der Meinungen verhaftes Mancherlei, Die Menge, Die es uns verbittert.

Sklave.

Bon bir, o herr, bem hochgewaltigen, Sor' ich bas ungern. Sat benn Atreus nur Bu thranenlosen Freuden dich gezeugt?

D Magmemaon! Sterblicher, wie wir, Biff bu mit Luft und Leiben ausgefluttet. Du magft es andere wollen - alfo wollen es Die himmlischen: Schon biese ganze Racht Seh' ich ben Lampe Licht von bir genabet, Den Brief. ben bu in Banben baft, ju ichreiben. Du loicheft bas Geschrieb'ne wieber aus, Rett flegelft bu ben Brief, und gleich barauf Erdffneft bu ibn wieber, wirfft bie Lampe Bu Boden, und aus beinen Augen bricht Ein Thranenftrom. Wie wenig fehlt, bag bich Richt Bergensangft ber Sinne gar beraubt! Bas brudt bich, herr? D fage mir's! Bas ift So Außerordentliches bir begegnet? Romm, fage mir's. Du fagft es einem guten Getreuen Mann, ben Innbar beiner Gattin Im Beiratbeaut mit übermacht, ben er Der Braut jum fichern Bachter mitgegeben. Agamemnon.

Drei Jungfrau'n hat die Tochter Theftias Dem Tyndarus geboren. Phobe hieß Die alteste, die zweite Elptemnestra, Mein Weib, die jungste Helena. Es warben Um helenas Besitz mit reichen Schätzen Die Fürsten Griechenlands, und blut'ger Zwist War von dem heere der verschmahten Freier Dem Glücklichen gedroht. Lang: zauderte, Dies surchtend, bang und ungewiß der Idnig, Den Ehgenrahl der Tochter zu entscheiden. Dies Mittel sinnt er endlich aus: Es muffen

Die Kreier fich mit boben Schwaren binden. Tranfopfer gießen auf den flammenden Altar, und freundlich fich die Rechte bieten. Ein furchterlich Gelubb' entreift er ibnen. Das Recht bes Gludlichen - fen auch wer wolle Der Gludliche - eintrachtig zu beschützen, Rrieg und Berheerung in die befte Stadt Des Griechen ober bes Barbaren, ber Bon Saus und Bette bie Gemablin ibm Gemaltsam rauben murbe, zu verbreiten. Als nun gegeben mar ber Schwur, burch ibn Der Freier Sinn mit Schlauer Runft gebunden, Berftattet Tynbarus ber Jungfrau, felbft Den Gatten fich zu mablen, bem ber Liebe Belinder Sauch bas Berg entgegen neigte. Sie wablt - o batte nie und nimmermehr So die Verberbliche gemählt! - sie mablt Den blonden Menelaus gum Gemable. Micht lang, fo lagt in Lacedamone Mauern, In reichem Rleiderstaate blubend, bligend Bon Gold, im gangen Prunte ber Barbaren, Der junge Phrygier fich feben, ber, Die bas Geracht verbreitet, zwischen brei Gottinnen einft ber Schone Preis entschieden. Bibt Liebe und empfangt, und fluchtet nach Des Ida fernen Triften die Geraubte. Es ruft ber Born bes Schwerbeleidigten Der Fürsten alte Schwure jest beraus. Bum Streite fturgt gang Griechenland. In Aulis Berfammelt fich mit Schiffen, Roffen, Bagen

Und Schilden ichnell ein furchterlicher Mars. Dich, bes Ergurnten Bruber, mablen fie Bu ihrem Dherhaupt. Unfel'ges Scepter, Barft bu in andre Banbe boch gefallen! Run liegt bas gange aufgebotne Deer, Beil ibm bie Winde widerftreben, mußig In Mulis Engen. Unter fürchterlichen Beangstigungen bringt ber Geber Ralchas Den Gotterfpruch bervor, bag, wenn bie Binbe Sich brehn und Trojas Thurme fallen follen, Auf Artemis Altar, ber Schutzerin Bon Mulis, meine Sphigenia, mein Rind, Als Opfer bluten muffe; blutete Sie nicht, bann weber Kahrt, noch Sieg. Sogleich Erhalt Thalthybius von mir Befehl, Mit lautem Berolderuf bas gange Beer Der Griechen abzubanten. Nimmermehr Bill ich zur Schlachtbant meine Tochter fuhren. Durch feiner Grunde Rraft , und Erd' und himmel Bewegend, reißt der Bruder endlich doch Dich bin, bas Gräfliche geschebn ju laffen. Run fcbreib' ich an die Ronigin, gebiet' Ihr, ungefaumt, jur Sochzeit mit Achill, Die Tochter mir nach Aulis berausenden. hoch ruhm' ich ihr des Brautigams Berdienst; Sie rafcher angutreiben, fet ich noch hingu, es weig're fich Achill, mit uns Rach Ilion zu ziehn, bevor er fie Als Gattin in fein Phthia beimgefendet. In diefer falfchlich vorgegebnen Sochzeit

Dab' ich bes Kindes Opferung der Mutter Berhüllet. Außer Menelaus, Raichas
Und mir weiß nur Ulpf um das Geheimniß.
Doch was ich damals schlimm gemacht, mach' ich In diesem Briese wieder gut, den du Im Dunkel dieser Nacht mich offinen und Bersiegeln hast gesehen — Nimm! und gleich.
Damit nach Argos! — Halt! — Der Kdnigin Und meinem Hause, weiß ich, warst du stets Mit Treu' und Redlichkeit ergeben. Was
Berborgen ist in dieses Brieses Falten,
Will ich mit Worten dir zu wissen thun.

(Er liest.)

"Geborene ber Leba, meinem ersten "Send' ich bies zweite Schreiben nach" -(Er batt inne.)

#### Sklave.

Lies weiter!

Berbirg mir ja nichts, herr, bag meine Borte Mit bem Gefchriebenen gleich lauten.

Agamemnon (fahrt fort gu lefen).

"Senbe

"Die Tochter nicht jum wogensichern Aulis, "Gubbas Bufen. Die Bermahlung bleibt "Gelegeneren Tagen aufgehoben."

#### Sklave.

Und glaubst bu, daß der heftige Achill, Dem du die Gattin wieder nimmst, nicht gegen Die Konigin und dich in wilder Wuth Ergrimmen werbe:? — Horr, wan baben brobt Gefahr — Sag' an, was baft bn: bier: lieschloffen? Agamenmun.

Unwissend leiht Achill mir: seinen Namen; Berborgen, wie der Gotterspruch, ift ihm Die vorgegeb'ne Hochzeit. Ihm also Raubt dieses Opfer keine Braut.

#### Sklave:

D Konig!

Ein grausenvolles Unternehmen ift's, In das du dich verstricket haft. Du lockest Die Tochter, als des Gottinsohnes Braut, In's Lager ber, und deine Absicht war, Den Danaern ein Opfer zuzusühren.

Agamemnon.

Ach, meine Sinne haben mich verlaffen! — Gotter! Bersunken bin ich in des Jammers Tiefen. Doch eile! lauf! Rur jetzt vergiß ben Greis. Sklave.

herr, fliegen will ich.

Agamemuon.

Laß nicht Mubigkeit, Richt Schlaf an eines Baches Ufer, nicht

Im Schatten ber Geholze bich verweilen! Sklave.

Dent' beffer von mir, Ronig!

Agamemnon.

Gib befonders

Bohl Acht, mo fich die Strafen scheiben, ob Richt etwa schon voraus ift zu ben Schiffen Der Wagen, der fie bringen foll. Es ift Gar etwas Schnelles, wie die Raber laufen. Sklave.

Sen meiner Bachsamkeit gewiß.

Agamemnon.

Ich halte

Dich nun nicht långer. Gil' aus diefen Grenzen — Und — horft du, — trifft fich's, daß dir unterwegs Der Wagen aufftoft, o fo brebe du, Du felbft, die Roffe radwarts nach Mycene.

(Es ist inbessen Tag geworben.)

#### Sklave.

Wie aber — sprich — wie find' ich Glauben bei Der Jungfrau und ber Konigin? Agamemnon.

> Mimm nur esem Briefe.

Das Siegel wohl in Acht auf diesem Briefe. Hinweg! Schon farbt die lichte Morgenrothe Den himmel weiß, und flammenwerfend steigen Der Sonne Rader schon herauf — Geh, nimm Die Last von meiner Seele!

(Sflave geht ab.)

Md, daß feiner

Der Sterblichen sich selig nenne, keiner Sich gludlich bis an's Ende! — Leidenfrei Ward keiner noch geboren!

(Er geht ab.)

### Bwifdenhandlung.

Chor (witt auf).
Aus Chalcis, meiner Heimat, bin ich gezogen, Die mit meerantreibenden Wogen
Die ruhmreiche Arethusa benetzt.
Ueber den Euripus hab' gesetzt,
Der Griechen herrliche Schaaren zu sehen,
Und die Schiffe am lebendigen Strand,
Die so rasch und gelehrig sich drehen
Unter dieser Halbgotter Hand.

In ber Trojer fernes Land Folgen fie, wie ich babeim erfahren, Agamemnons fürstlichem haupt, Und bem Bruder mit ben blonden haaren, heimzuführen, die den Phrygier geraubt, helena bom Ufer ber Barbaren.

Bon des Eurotas schilfreichem Strand Fahrte sie Paris in Priamus Land, Paris, dem am thauenden Bach, Ringend mit der gottlichen Athene Und mit Jeren um den Preis der Schone, Eppria das schone Weib versprach.

#### Antiftrophe.

Ich bin durch die heiligen Saine gegangen, Bo fie Dianen mit Opfern erfreun; Junge Glut auf den schamhaften Wangen, Mischt' ich mich in die krieg'rischen Reihn, An des Lagers eisernen Schätzen,

An der Schilde furchtbaxer Wehr' Meinen bewundernden Blid zu ergotzen, An der Roffe streitbarem Deer.

Erst sah ich die tapfern Zeltgenoffen, Der Ajare Helbenpaar, vereint Mit Protesilas, dem Freund, Auf den Sigen friedlich hingegoffen; Des Dileus Sohn, und dich — die Krone Salamis — furchtbarer Telamone! An des Burfels wechselndem Gluck Labte sich der Helden Blick.

Sleich nach diesen sah ich Diomeden, Ares tapfern Sprößling, Merion, Und Poseidons Enkel, Palameden, Und Laertes listenreichen Sohn, Seiner Felsen-Ithaka entstiegen, Nireus dann, den Schönsten aus dem Zug, An des Discus mannichsachem Flug Lustig sich vergnügen.

#### Epade.

Auch der Thetis Sohn hab' ich gefeben, Den der weise Chiron auferzog, Raschen Laufes, wie der Winde Weben, Mit Erstaunen hab' ich's angesehen, Wie er flüchtig langs dem User flog, Schwergeharnischt mit geschwinden Sohlen Eines Wagens Flug zu überhalen, Den die Schnelle von vier Rassen, Jog.

Uebergoldet waren ihre Zügel, Bunte Schenkel, gelbes Mähnenhaar Schmüdten bas Gespann auf jedem Flügel; Beißgestedet war bas Deichselpaar. Wit dem Stachel und mit lautem Rusen Trieb die Renner Pheres König an, Aber immer dicht an ihren Jusen Ging des waffenschweren Läusers Bahn.

#### Bweite Strophe.

Jetzt sah ich — ein Schauspiel zum Entzüden! Ihrer Wimpel zahlenloses Wehn!
Nein, kein Mund vermag es auszudrücken, Was mein weiblich Auge hier gesehn.
Künfzig Schiffe tapfrer Myrmibonen —
Zevs glorreicher Enkel führt sie an —
Zieren rechts ber Flotte schönen Plan.
Auf erhabenem Berbecke thronen,
Zeichen bes unsterblichen Peliben,
Goldne Nereiben.

#### Bweite Antiftrophe.

Fünfzig Schiffe zählt' ich, die, regieret Bon Capaneus und Mecistens Sohn, Der Argiver Mars berangesühret.
Sechzig führt zum Streit nach Ilion Theseus Sohn von der Athener Kuste; Pallas mit gestägeltem Gespann Ist ihr Zeichen — auf der Masserwüste Eine Helserin dem Steuermann!

Dritte Strophe.

Der Booten funfzig Schiffe kamen, Renntlich an des Stifters Schlangenbild. Ronig Leitus, aus der Erde Samen, Bringt sie aus dem phocischen Gefild. Fünfzig Schiffe führte der Dilide, Ajar, aus der Lokreer Gebiete.

Dritte Antiftrophe.

Bon Mycene kam mit hundert Masten Agamemnon, Atreus Sohn, Seinen Scepter theilend mit Abrasten, Dem Gewaltigen von Sichon. Treu und dienstlich seines Freundes Harme, Folgt' auch er der Griechen Heldenzug, Heimzuholen, die in Räubers Arme Des gestohnen Hymens Freuden trug. Nestors Flotte hab' ich jetzt begrüßet; Alpheus schonen Stromgott sieht man hier, Der die Peimat nachbarlich umsließet, Oben Mensch und unten Stier.

Dritte Epode.

Mit zwblf Schiffen schließt an bie Achder Guneus, Fürst ber Enier, sich an. Elis Herrscher folgen, die Epeer, Des Euritus Scepter unterthan. Von ben Schinaden, wo zu wagen Reine Landung, führt ber Taphen Macht, Die das Meer mit weißen Rubern schlagen, Meges, Sohn des Phyleus, in die Schlacht.

Beide Flügel bindend, schließt ber Telamone, Den die stolze Salamis gebar,
Mit zwölf Schiffen — dieses Zuges Krone.
So erfragt' ich's, und so nahm ich's wahr.
Dieses Bolk, im Auderschlag erfahren,
Mit Verwundrung hab' ich's nun erblickt.
Weh dem kuhnen Fahrzeug der Barbaren,
Das die Parze ihm entgegenschickt!
In die Bucht der väterlichen Laren
Hoffe keines freudig einzusahren!

Auch bas Schlachtgerathe und ber Schiffe Menge (Vieles wußt' ich schon) hab' ich gesehn, Die Erinnerung an Diese Dinge, Nimmer, nimmer wird sie mir vergehn.

## Bweiter Akt.

## Erfter Auftritt.

Menelaus. Der alte Sklave (fommen in heftigem Wortwechfel).

Sklave.

Das ift Gewalt! Gewalt ift bas! Du wageft, Bas bu nicht wagen follft, Atribe! Menelans.

Geh!

Das beißt zu treu an feinem herrn gehandelt. Sklave.

Ein Bormurf, ber mir Chre bringt. Menelaus.

Du sollst

Mir heulen, Alter, thuft du deine Pflicht Richt beffer.

Sklave.

Du haft feine Briefe gu . Erbrechen , bie ich trage.

Menelaus.

Du haft feine

Bu tragen, bie gang Griechenland verberben.

Sklave.

Das mache bu mit Undern aus. Mir gib Den Brief gurude!

Menelans. Nimmermehr. Sklave.

Ich lasse

Nicht eber ab -

Menelaus.

Nicht weiter, wenn dein Kopf Nicht unter meinem Scepter bluten foll. Sklave.

Mag's! Es ift ehrenvoll, fur feinen herrn Bu fterben.

Menelaus.

her ben Brief! Dem Stlaven ziemen So viele Borte nicht.

(Er entreift ibm ben Brief.) Sklave (rufenb).

D mein Gebieter! Gewalt, Gewalt geschieht uns, Agamemnon! Gewaltsam reißt er beinen Brief mir aus Den Sanden. Menelaus will die Stimme Der Billigfeit nicht boren, und entreißt Mir beinen Brief!

## Bweiter Auftritt.

Agamemnon ju ben Vorigen.

Agamemnon.

Ber larmt fo por ben Thoren?

Bas fur ein unanständig Schrein?

Sklave.

Mich, herr,

Richt biefen mußt bu bbren. "

Agamemnon (zu Menelaus).

Mun, was schiltst

Du diefen Mann und gerrft ibn fo gewaltfam herum?

Menelans.

Erft fieb mir in's Geficht; antworten Werb' ich nachher.

Agamemnon.

3ch - ein Sohn Atreus - foll

Etwa die Augen bor dir niederschlagen?

Siehft bu dies Blatt, bas ein verbammliches Gebeimnig birgt?

Agamemnon.

Gib es zurud, bann sprich!

Menelaus.

Nicht eber, bis bas gange Seer erfahren, ABovon es banbelt.

<sup>&</sup>quot; Es muß angenommen werden, bas ber Stlave fich hier jurudigieht ober auch gang entfernt.

#### Agamemnon.

Bas? bu unterfingst bich, Das Siegel zu erbrechen? zu erfahren, Bas nicht bestimmt war, bir bekannt zu werben? Menelaus.

Und, bich noch schmerzlicher zu franken, fieb, Da bedt' ich Ranke auf, die du im Stillen Berubteft.

#### Agamemnon.

Eine Frechheit ohne Gleichen! Bo — o ihr Gotter! — wo kam dieser Brief In deine Nande?

#### Menelaus.

Bo ich beine Tochter Bon Argos endlich kommen sehen wollte. Agamemnon.

Ber bat zu meinem Suter bich bestellt? Ift bas nicht frech?

#### Menelaus.

Ich übernahm es, weil's Mir fo gefiel, benn beiner Knechte bin

#### Agamemnon.

Unerhorte Oreistigkeit! Bin ich nicht herr mehr meines hauses? Menelaus.

Hore,

Sohn Atreus! Feften Sinnes bift bu nicht! Seut' willft bu biefes, geftern war es jenes, Und etwas anbers ift es morgen.

# Agamemnon.

Scharfflug,

Das bift bu! Unter vielen schlimmen Dingen ift Das schlimmfte eine scharfe Junge. Menelans.

Ein ichlimm'res ift ein mantelmatb'ger Sinn! Denn ber ift ungerecht und undurchschaulich Den Kreunden. Den Beweis will ich gleich fahren. Lag nicht, weil jest ber Born bich übermeiftert, Die Bahrheit bir juwiber fenn. Groß Lob Erwarte nicht. Ift jene Beit bir noch Erinnerlich, da bu ber Griechen Rubrer In den Trojanerfrieg zu beißen brannteft? Sebr ernftlich munichteft bu, mas bu in fchlauer Gleichgultigfeit zu bergen bich bemuhteft. Wie demuthevoll, wie fleinlaut warft bu ba! Wie murben alle Banbe ba gebrudet! Da batte, wer es nur verlangte, wer's Auch nicht verlangte, freien Bugang, freies Und offnes Dhr bei Atreus Cohn! Da ftanden Gedfinet allen Griechen beine Thore. So tauftest bu mit schmeichlerischem Wefen Den hoben Rang, ju bem man bich erhoben. Das war bein Dant? Des Bunfches faum gewährt, Sieht man bich plotglich bein Betragen andern. Der Freunde mird nicht mehr gedacht; schwer balt's, Rur por bein Ungeficht ju fommen; felten Erblickt man bich por beines Simfes Thoren. Die alte Denkart tauscht fein Chrenmann Muf einem bobern Voften. Debr als je,

Bebt ibn bas Glad, benft feiner alten Rreunde Der Ebrenmann, benn nun erft fann er ibnen Bergangne Dienfte fraftiglich vergelten. Sieh, bamit fingst bu's an! Das war's, was mich Buerft von bir verbroß! Du fommft nach Mulis, Das Beer ber Danaer mit bir. Der Born Der himmlischen bermeigert uns bie Binbe. Bleich bift bu weg. Der Streich ichlagt bich zu Boben. Es bringt in bich ber Griechen Ungebulb, Der Schiffe mug'ge Laft zurudgefandt, In Aulis langer unnfit nicht zu raften. Wie klaglich ftand es da um beine Relbherrnschaft! Bas fur ein Leiben, feine taufenb Schiffe Debr zu befehligen, auf Trojas Reldern Nicht mehr ber Griechen Schaaren auszubreiten! Da fam man zu bem Bruder. "Bas zu thun? Bo Mittel finden, daß die fage Berrichaft Und die erworbne Berrlichkeit mir bleibe ?" Es funbigt eine gunft'ge Rabrt ben Schiffen Der Geber Ralchas aus bem Opfer an. Benn bu bein Rind Dianen ichlachteteft. Bie fiel bir plotlich ba bie Last vom Bergen! 2 Bleich, gleich bift bu's zufrieden, fie zu geben. Aus freiem Antrieb, ohne 3mang (bag man Dich zwang, tannft bu nicht fagen) fenbeft bu Der Ronigin Befehl, bir ungefaumt Bum bochzeitlichen Band mit Peleus Cobn (Go gabft bu vor) bie Tochter bergusenden. Run haft bu ploBlich eines Andern bich Besonnen, sendest beimlich widersprechenden

Befehl nach Argos; nun und nimmermehr Willft du jum Morter werben an bem Rinde. Doch ift die Luft, die jeto dich umgibt. Die namliche, die beinen erften Schwur Bernommen. Doch fo treiben es die Menfchen! Bu boben Burben fieht man Taufende Mus freier Babl fich brangen, in vermeff'nen Entwurfen schwindelnd fich versteigen; boch Bald legt ben Bahn bes Saufens Flatterfinn. Und ibres Unvermogens ftiller Winf Bringt ichimpflich fie jum Wiberruf. Rur um Die Griechen thut mir's leid; voll hoffnung icon, Bor Troja boben Belbenruhm ju ernten. Rett beinetwegen, beiner Tochter wegen, Das Sohngelachter niedriger Barbaren! Mein! eines heeres Rubrung, eines Staates Bermaltung follte Reichthum nie vergeben : Rouf macht ben herrn. Es fen ber Erfte, Befte Der Ginfichtevolle! Er foll Ronig fenn! Chor.

Bu was fur ichrecklichen Gezanten tommt's,. Benn Streit und Zwift entbrennet zwischen Brubern! Agamemnon.

Die Reih' ift nun an mir, bich anzuklagen. Mit kurzern Borten will ich's thun — ich will's Mit sanftern Worten thun, als bu bem Bruder Bu beren gabst. Vergessen barf sich nur Der schlechte Wensch, ber kein Ergothen kennt. Sag' an, was fur ein Damon spricht aus beinem Entstammten Aug'? Was tobest du? Wer that

Dir webe? Wornach fteht bein Sinn? Die Freuden Des Chebettes municheft bu gurude? Bin ich's, ber bir fie geben tann? Ift's recht, Benn du die Beimgeführte ichlecht bewahrteft, Dag ich Unschuldiger es buffen foll? Mein Ebraeiz bringt bich auf? - Bie aber nennft Du bas, Bernunft und Billigfeit verbobnen, Um eine icone Krau im Urm ju haben? D mabrlich! eines ichlechten Mannes Rreuben Sind Freuden, die ihm abnlich febn! Beil ich Ein rasches Wort nach beff'rer Ueberlegung Burudenahm, bin ich barum gleich rafend? Ift's Giner, wer ift's mehr als bu, ber wieber Bu baben die Abicheuliche, Die ibm Ein gnad'ger Gott genommen, feine Dube Bu groß und feinen Preis ju theuer achtet? Um beinetwillen, meinft bu, baben Tynbarn Durch tollen Schwur die Kursten sich verpflichtet? Der hoffnung fuße Gottin rif, wie bich, Die Liebestrunkenen babin. Go fubre Sie benn jum Rrieg nach Troja, diese Belfer! Es fommt ein Lag, schon seb' ich ibn, wo euch Des nichtigen, gewaltsam ausgepregten Gelubbes ichwer gereuen wirb. 3ch werbe Nicht Morber fenn an meinen eignen Rinbern. Tritt immerbin, wie beine Leidenschaft es beischt, Gerechtigkeit und Billigkeit mit Rugen, Der Racher einer Elenden zu fenn. Doch mit verruchten Morderhanden gegen Dein theures Rind, mein eigen Blut zu rafen -

Abscheulich! Nein! Das wurde Nacht und Tag In heißen Thranenfluthen mich verzehren. hier meine Meinung, furz und klar und faglich: Wenn du Vernunft nicht horen willst, so werd' Ich meine Rechte wissen zu bewahren.

# Chor.

Gang von dem Jetigen verschieden klang, Bas Agamemnon ehedem verheißen. Doch welcher Billige verargt es ihm, Mbcht' er des eignen Blutes gerne schonen?

#### Menelaus.

So bin ich denn — ich ungludfel'ger Mann! — Um alle meine Freunde!

# Agamemnon.

Fordre nicht

Der Freunde Untergang - fo werben fie Bereit fenn, bir gu bienen.

# Menelans.

Und woran

Erfenn' ich, baß ein Bater uns gezeuget?

# Agamemnon.

In Allem, was du Weises mit mir theilest, In beinen Rafereien nicht.

# Menelans.

Es macht

Der Freund des Freundes Rummer ju bem seinen.

# Agamemnon.

Dring' in mich, wenn bu Liebes mir erweiseft, Nicht, wenn bu Jammer auf mich haufft.

# Menelans.

Du tonntest

Doch ber Achiver wegen etwas leiben! Agamemnon.

In ben Achivern rafet, wie in bir, Gin schwarzer Gott.

#### Menelaus.

Auf beinen Ronig ftolz, Berrathft bu, Untheilnehmenber, ben Bruber. Bohlan! so muß ich andre Mittel suchen, Und andre Freunde fur mich wirken laffen.

# Dritter Auftritt.

Ein Bote 3n ben Vorigen. Bote.

Ich bringe sie — o Konig aller Griechen!
Ich bringe, Hochbeglückter, bir bie Tochter,
Die Tochter Iphigenia. Es folgt
Die Mutter mit dem kleinen Sohn; gleich wirst du
Den langentbehrten lieben Anblick haben.
Ietzt haben sie, vom weiten Weg erschöpft,
Am klaren Bach ausruhend, sich gelagert;
Auf naher Wiese grast das losgebundene
Gespann. Ich din vorausgeschritten, daß
Du zum Empfange dich bereiten mochtest;
Denn schon im ganzen Lager ist's bekannt,
Sie sey's! — Kann beine Tochter still erscheinen?

Bu ganzen Schaaren brangt man sich herbei, Dein Kind zu sehn — Es sind der Menschen Augen Mit Ehrsurcht auf die Glücklichen gerichtet. Was für ein Hymen, fragt man dort und hier, Was sür ein andres Fest wird hier bereitet? Rief Kdnig Agamemnon, nach der lang' Abwesenden Umarmungen verlangend, Die Tochter in das Lager? Ganz gewiß, Versetzt ein Anderer, geschieht's, der Göttin Von Aulis die Berlobte vorzustellen. Wer mag der Bräutigam wohl seyn? — Doch eilt, Jum Opser die Gesäße zu bereiten!

Du ordne

Des Festes Freuden an! Es halle von Der Saiten Klang und von der Füße Schlag Der ganze Pallast wieder. Siehe da Für Iphigenien ein Tag der Freude! Agamemnon (zum Boten).

Laf es genug fenn! Geh! Das Uebrige Sep in bes Gludes gute hand gegeben.

# Vierter Auftritt.

Agamemnon. Menelaus. Chor.

Agamemnon.

Ungludlichster, was nun? — Wen — wen bejammr' ich Buerft? Ach, bei mir felbst muß ich beginnen!

In welche Schlingen hat das Schickfal mich Berstrickt — ein Damon, listiger als ich, Bernichtet alle meine Kunste. Auch Nicht einmal weinen darf ich. Seliges Loos Der Niedrigkeit, die sich des sußen Rechtes Der Thränen freuet und der lauten Klage! Uch, das wird Unser Einem nie! Uns hat Das Bolk zu seinen Sklaven groß gemacht. Es ist unköniglich, zu weinen — Ach Und bier nicht weinen, ist unväterlich!

Wie vor die Mutter treten? Bas ihr sagen? Wie ihr in's Auge sehen? — Duste sie, Dein Elend zu vollenden, ungeladen Die Tochter hergeleiten? — Doch wer nimmt's Der Mutter, das geliebte Kind der sußen Bermählung zuzusühren? — Nur zu sehr, Treuloser! hat sie dir gedient, da sie, Bas sie aus Erden Theures hat, dir liesert!

Und sie, die ungluckel'ge Jungfrau — Jungfrau? Ach nein, nein! Bald wird Hades sie umfangen. Erbarmungswürdige! Da liegt sie mir 3u Füßen — "Bater! morden willst du mich? Ift das die Hochzeit, die du mir bereitet? So gebe Zevs, daß du und Alles, was Du Theures hast, nie eine best're feire!" Orest, der Knabe, steht dabei und jammert Unschuldig mit, unwissend, was er weinet, Ach, von dem Bater nur zu gut verstanden! D Paris! Paris! Paris! welchen Jammer

#### Chor.

Es jammert mich, ber ungladevolle Farft. So fehr ich Fremdling bin, fein Leiden geht mir nabe. Menelans.

Dein Bruber! Lag mich beine Sand ergreifen! Agamemnon.

Da haft du fie. Du bift der Hochbegludte, Ich ber Geschlagene.

#### Menelans.

Bei Velops, beinem Und meinem Abnberrn, Bruder, und bei beinem Und meinem Bater Atreus fen's gefchworen! Sch rede mabr und obne Bintelaug Mit bir, gerab' und offen, wie ich's meine. Bie bir bie Augen fo von Thranen floffen, Da, Bruber - fieb, ich will bir's nur gestehn -Da ward mein inn'res Mart bewegt, ba fonnt' ich Dich felbst ber Thranen langer nicht erwehren. Ich nebme, was ich vorbin fprach, gurud. 3ch will nicht graufam an bir banbeln. Ich bente nunmehr gang wie bu. Ermorbe Die Tochter nicht, ich selber rath' es dir. Mein Glud geh' beinem Glud nicht vor. Bar's billig. Dag mir's nach Bunfche ginge, wenn bu leibest? Daß beine Rinder fturben, wenn die meinen Des Lichts fich freun? Um was ift mir's benn auch Bu thun? Lag febn! Um eine Chgenoffin? Und find' ich die nicht aller Orten, wie's Mein Berg geluftet? Ginen Bruder foll ich Berlieren, um Belenen beimzuholen?

Das biefe Gutes ja fur Bofes taufchen! Gin Thor, ein beifer Junglingetopf mar ich Porbin: jest, ba ich's reifer überbenke. Rett fuhl' ich, mas bas beißt - fein Rind ermargen! Die Tochter meines Bruders am Altar Um meiner Beirath willen bingeschlachtet. Rein, bas erbarmt mich, wenn ich nur bran bente! Bas bat bein Rind mit biefer Belena Bu ichaffen? Die Armee ber Griechen mag Nach Saufe gebn. Drum, lieber Bruder, bore Doch auf, in Thranen bich ju baben und Auch mir die Thranen in bas Aug' zu treiben. Bill ein Drakel an bein Rind - bas bat Mit mir nichts mehr zu schaffen. Meinen Untheil Erlaff' ich bir. Es fiegt die Bruderliebe. Entfag' ich einem graufamen Begehren, Bas bab' ich mehr, als meine Pflicht gethan? Ein guter Mann wird ftets bas Beff're mablen. Chor.

Das nenn' ich brav gedacht und schon — und wie Man benten foll in Tantalus Geschlechte!
Du zeigst bich beiner Uhnherrn werth, Atribe.
Agamemnon.

Jett rebest bu, wie einem Bruder ziemt. Du überraschest mich. Ich muß bich loben. Menelaus.

Lieb' und Gewinnsucht mogen oft genug Die Eintracht storen zwischen Brubern. Dich Dat's jederzeit emport, wenn Bluteverwandte Das Leben wechselfeitig sich verbittern.

# Agamemnon.

Babr!

Doch ach! bies wendet bie entsetliche Nothwendigkeit nicht ab. Ich muß, ich muß Die hande tauchen in ihr Blut.

Menelans.

Du mußt?

Wer kann bich nothigen, dein eigen Kind Bu morden?

Agamemnon.

Die verfammelte Urmee

Der Griechen tann es.

Menelans.

Nimmermehr, wenn bu

Nach Argos fie jurude fendeft.

Agamemnon.

Lap

Auch fenn, bag mir's von biefer Seite gludte, Das Deer zu hintergehn — von einer andern — Menelaus.

Bon welcher andern? Allzusehr muß man Den großen haufen auch nicht fürchten. Agamemnon.

Balb

Wird er von Ralchas bas Drafel boren. Menelans.

Lag bein Geheimniß mit bem Priefter fterben! Dichte ift ja leichter.

Agamemnon.

Eine ehrbegier'ge

Und schlimme Menschenart find biefe Priefter.

# Menelans.

Richts find fie, und zu nichts find fie borhanden.

Agamemnon.

Und — eben fallt mir's ein — was wir am meiften Bu furchten haben — bavon schweigst bu gang.

Menelans.

Entbede mir's, fo weiß ich's.

Agamemnon.

Da ift ein

Gewiffer Sohn bes Sisphus — ber weiß Schon um die Sache.

Menelaus.

Der fann une nicht ichaben!

Agamemnon.

Du tennft fein liftig überrebend Befen Und feinen Ginflug auf bas Bolt.

Menelans.

Und was

Roch mehr ift, feinen Chrgeiz ohne Grenzen.

Agamemnon.

Nun denke dir Ulpssen, wie er laut Bor allen Griechen das Orakel offenbart, Das Kalchas uns verkundigt, offenbart, Wie ich der Sottin meine Tochter erst Bersprach und jetzt mein Wort zurückenehme. Durch mächt'ge Rede reißt der Plauderer Das ganze Lager wuthend fort, erst mich, Dann dich und dann die Jungfrau zu erwürgen. Raß auch nach Argos mich entkommen; mit Bereinten Schaaren fallen sie auf mich, Zerstdren feindlich die Epclopenstadt Und machen meinem Reiche dort ein Ende. Du weißt mein Elend — Gotter, wozu bringt Ihr mich in diesem fürchterlichen Drange!

Den einz'gen Dienst noch, lieber Menelaus, Erweise mir — gehst bu burch's Lager, suche Ja zu verhaten, bag ber Mutter nicht Rund werbe, was hier vorgehn soll, bevor Der Erebus sein Opfer hat — So bin ich Doch mit ber kleinsten Thranensumme elenb.

(Zum Chor.)

Ihr aber, fremde Frau'n — Berfchwiegenheit! (Agamemnon und Menelaus geben.)

# Bweite Bwischenhandlung.

Chor.

Strophe.

Selig, felig sep mir gepriesen, Dem an Hymens schamhafter Brust In gemäßigter Lust Sanft die Tage verfließen.

Bilbe, wuthende Triebe Bedt ber reizende Gott. Zweierlei Pfeile der Liebe Führt der goldlodige Gott! Jener bringt felige Freuden, Diefer morbet bas Glad. Reizende Gottin, den zweiten Wehre vom Derzen zurud!

Sparfame Reize verleih' mir, Dione, Reusche Umarmungen, heiligen Ruß, Deiner Freuden bescheid'nen Genuß! Gottin, mit deinem Wahnsinn verschone!

#### Gegenstrophe.

Berschieden ist der Sterblichen Bestreben Und ihre Sitten mancherlei; Doch eine That wird ewig leben, Genug, daß sie vortrefflich sey. Zucht und Belehrung lenkt der Jugend Bilbsame Herzen fruh zur Tugend.

Wenn Scham und Weisheit sich vereinen, Sieht man die Grazien erscheinen, Und Sittlichkeit, die fein entscheidet, Was ehrbar ist und edel kleidet — Das gibt den hohen Ruhm des Weisen. Der nimmer altert mit den Greisen.

Groß ift's, ber Tugend nachzustreben. Das Weib dient ihr im stillen Leben Und in der Liebe sanftem Schooß. Doch in des Mannes Thaten malen Sich prangend ihre tausend Strahlen, Da macht sie Städt' und Länder groß.

Cyobe.

D Varis! Varis! warest bu geblieben. Bo bu bas Licht zuerft gefebn, Bo bu bie Deerbe fill getrieben Muf Iba's triftenreichen Sohn! Dort ließeft bu auf grunen Rafen Die filberweißen Rinder grafen. Und bublteft auf bem phrng'schen Riele Mit bem Olymp im Aldtenspiele, Und fangeft bein barbarifch Lieb. Dort mar's, mo amifchen brei Gottinnen Dein richterlicher Spruch entschieb. Ach! ber nach hellas bich geführet Und in ben glanzenden Pallaft, Dit pracht'gem Elfenbein gezieret, Den bu mit Raub entweibet baft. Belenens Auge fam bir ba entgegen. Und liebewund jog fie's jurud. Belenen tam bein Blid entgegen, Und liebetrunten gogft bu ibn gurud. Da erwachte die Zwietracht, die Zwietracht entbrannte, Und fahrte ber Griechen versammeltes Beer, Bewaffnet mit bem tobtenben Speer, In Schiffen beran gegen Priamus Lande.

# Pritter Akt.

# Erster Auftritt.

# Chor.

(Man fieht von weitem Clytemneftren und ihre Tochter noch im Bagen, nebft einem Gefolge von Frauen.)

Bie bas Glud boch ben Machtigen lachet! Muf Ipbigenien werfet ben Blid. Auf Clytemnestren, die Roniglichgroße, Innbare Tochter! - Bie berrlich geboren! Bie umleuchtet vom lieblichen Glud! Sa, biefe Reichen - wie gottliche Befen Stehn fie vor armer Sterblichen Blid! Stehet ftill! Sie fteigen vom Site. Rommt, fie mit Chrfurcht ju grußen! Bur Stute Reichet ihr freundlich die helfende Sand! Empfanget fie mit erheiterter Bange, Schredt mit feinem traur'gen Rlange Ihren Tritt in biefes Land. Reine Kurcht, fein ungludbringend Beichen Soll ber Rurftin Untlit bleichen, Fremb, wie wir, an Aulis Strand.

# Bweiter Auftritt.

Clytemnestra mit bem eleinen Greftes. Iphigenie. Gefolge. Chor:

Clytemnestra (noch im Wagen jum Chor). Ein glücklich Zeichen, schone Hoffnungen Und eines froben Hymens Unterpfand, Dem ich die Tochter bringe, nehm' ich mir Aus eurem Gruß und freundlichen Empfange. So hebet denn die hochzeitlichen Gaben, Die ich der Jungfrau mitgebracht, vom Wagen, Und bringt sie sorgsam nach des Konigs Zelt. Du, meine Tochter, steige aus! Empfanget Sie sanft in euren jugendlichen Armen! Wer reicht auch mir nun seines Armes Hilfe, Daß ich vom Wagensitz gemächlich steige?

(Bu ihren Selavinnen.)

Ihr Andern tretet vor das Joch der Pferde, Denn wild und schreckhaft ist der Pferde Blick. Auch diesen Rleinen nehmet mit! Es ist Drestes, Agamemnons Sohn. — Dein Alter Kann noch nicht von sich geben, was es meinet. Wie? schläfst du, sußes Kind? Der Knabe schläft, Des Wagens Schaukeln hat ihn eingeschläfert. Wach' auf, mein Sohn, zum Freudentag der Schwester! So groß du schon und edel bist geboren, So hoher wird der neue schon Bund Mit Thetis göttergleichem Sohn dich ehren. Du, meine Tochter, gehe ja nicht weg, Daß diese fremde Frauen dort, die dich

An meiner Seite sehen, mir's bezeugen, Bie glacisch beine Mutter ift — Sieh ba! Dein Bater! Auf, ihn zu begrüßen!

# Dritter Auftritt.

Agamemnon gu ben Vorigen.

# Jphigenie.

Wirft

Du garnen, Mutter, wenn ich, meine Bruft An feine Baterbruft zu bruden, ihm Entgegen eile?

#### Cintemneftra.

D mir über Alles

Berehrter Konig und Gemahl! — hier find Bir angelangt, wie bu gebotft.

# Iphigenie.

D lag

Mich nach fo langer Trennung, Bruft an Bruft Geschloffen, bich umarmen, Bater! lag Mich beines lieben Angesichts genießen! Doch garnen mußt bu nicht.

# Agamemnon.

Genieß' es, Tochter.

Ich weiß, wie gartlich du mich liebst — bu liebst Dich gartlicher als meine andern Rinder.

# Jphigenie.

Dich nach so langer Trennung wieber Bu haben — wie entzudt mich bas, mein Bater!

# Agamemnon.

Auch mich - auch mich entgadt es. Bas bu fagft, Gilt von uns beiben.

Jphigenie.

Sep mir tanfendmal Gegrußt! Bas fur ein gludlicher Gebante, Mein Bater, mich nach Aulis zu berufen! Agamemnon.

Ein gludlicher Gebante? — Ach! bas weiß Ich boch nicht —

Jphigenie.

Bebe mir! Bas für Ein talter, frembeuleerer Blid, wenn bu Dich gerne fiehft!

Agamemnon.

Mein Kind! für einen König Und Feldherrn gibt's der Sorgen so gar viele. Iphigenie.

Laf biefe Sorgen jett, und fen bei mir! Agamemnon.

Bei bir bin ich und wahrlich nirgends anders! Jphigenie.

D fo entfalte beine Stirn! Lag mich Dein liebes Auge heiter feben!

Agamemnon. Ich

Entfalte meine Stirne. Sieh! fo lang Ich bir in's Antlig schaue, bin ich frob.

Iphigenie.

Doch feb' ich Thranen beine Mugen maffern.

# Agamemnon.

Beil wir auf lange von einauber gebn. Inbigenie.

Bas fagft bu? — Liebster Bater, ich berftebe Dich nicht — ich soll es nicht verftebn! Agamemnon.

So klug

Ift Alles, was fie spricht! — Ach! das erbarmt Mich besto mehr!

Iphigenie.

So will ich Thorheit reben,

Wenn bas bich heiter machen fann.

Agamemuon (får fic).

Ich werde

Mich noch vergeffen — — Ja boch, meine Tochter — Ich lobe bich — ich bin mit dir zufrieden. Iphigenie.

Bleib' lieber bei une, Bater! Bleib' und fchenke Dich beinen Rinbern !

# Agamemnon.

Dag ich's fonnte! Ach!

Ich tann es nicht - ich tann nicht, wie ich muniche - Das ift es eben, was mir Rummer macht.

Iphigenie.

Bermunicht fep'n alle Rriege, alle Uebel, Die Menelaus auf uns lub!

Agamemnon.

Dein Bater

Birb nicht ber Lette fenn, ben fie verberben.

Jphigenie.

Wie lang ift's nicht schon, daß bu, fern von une, In Aulis Bufen mußig liegft!

Agamemnon.

Und auch

Roch jetzt setzt fich ber Abfahrt meiner Flotte Gin hinderniß entgegen.

Iphigenie.

Bo, fagt man,

Daß diese Phryger wohnen, Bater?
Agamemnon.

9Bo -

Ach! wo der Sohn des Priamus nie hatte Geboren werden sollen! -

Iphigenie.

Wie? So weit

Schiffft bu von bannen, und verläffest mich? Agamemnon.

Wie weit es auch fenn mbge - bu, mein Rind, Wirft immer mit mir geben! 4

Iphigenie.

Båre mir's

Unftandig, lieber Bater, bir zu folgen, Wie gludlich murb' ich fenn!

Agamemnon.

Bas für ein Bunfch!

Auch bich erwartet eine Fahrt, wo bu An beinen Bater benten wirft.

Iphigenie.

Reif' ich

Allein, mein Bater, ober von ber Mutter Begleitet?

Agamemnon.

Du allein. Dich wird tein Bater Begleiten , teine Mutter.

Jphigenie.

Also willst

Du in ein fremdes haus mich bringen laffen? Agamemnon.

Laß gut seyn! Forsche nicht nach Dingen, bie Jungfrauen nicht zu wiffen ziemt.

Iphigenie.

Komm du

Bon Troja uns recht bald und fiegreich wieber! Agamemnon.

Erft muß ich noch ein Opfer hier vollenden. Iphigenie.

Das ift ein heiliges Geschäft, worüber Du mit ben Prieftern bich berathen mußt.

Agamemnon.

Du wirst's mit ansehn, meine Tochter! Gar Richt weit vom Beden wirst du stehn.

Jphigenie.

So werben

Bir einen Reigen um den Altar fahren? Agamemnon.

Die Gluctliche in ihrer kummerfreien Unwiffenheit! — Geh jett in's Borgemach, Den Jungfraun bich ju zeigen.

(Sie umarmt ibn.)

Eine schwere

Umarmung war das und ein bitt'rer Ruß! Es ist ein langer Abschied, den wir nehmen. D Lippen — Busen — blondes Haar! wie theuer Rommt dieses Troja mir und diese Helena Zu stehen! — Doch genug der Worte — Geh! Geh! Unfreiwillig bricht aus meinen Augen Ein Thranenstrom, da dich mein Arm umschließet. Geh in das Zelt!

(Iphigenie entfernt sich.)

# Vierter Auftritt.

Agamemnon. Clytemneftra. Chor.

# Agamemnon.

D Tochter Tyndars, wenn Du allzuweich mich fandest, sieh dem Schmerz Des Baters nach, der die geliebte Tochter Jetzt zu Achillen scheiden sehen soll! Ich weiß es. Ihrem Glack geht sie entgegen. Doch welchen Bater schmerzt es nicht, die er Mit Mah' und Sorgen auserzog, die Lieben, An einen Fremden hinzugeben!

# Clytemneftra.

Mich

Soll man fo schwach nicht finden. Auch der Mutter
— Rommt's nun zur Trennung — wird es Thranen toften,

Und ohne bein Erinnern — boch die Ordnung Und beiner Tochter Jahre heischen fie. Laß auf den Bräutigam uns kommen. Wer Er ift, weiß ich bereits. Erzähle mir Bon seinen Ahnherrn jetzt und seinem Lande.

Agamemnon.

Megina tennest bu, Asopus Tochter. Cintemneftra.

Ber freite fie, ein Sterblicher, ein Gott? Agamemnon.

Beve felbft, bem fie ben Acatus, ben Herricher Denopiens, gebar.

Clytemneftra.

Wer folgte diesem

Auf feinem Ronigsthrone nach?
Agamemnon.

Derfelbe .

Der Nereus Tochter freite, Peleus. \_\_\_\_\_\_ Cintemneftra.

Mit

Der Gotter Willen freit' er biefe, ober Gefchah es wiber ihren Rathfchluß?
Agamemnon.

3000

Berfprach fie, und ber Bater führte fie ihm gu. Cintemneftra.

Bo war die hochzeit? In des Meeres Bellen? Agamemnon.

Die hochzeit war auf bem erhab'nen Sitze Des Pelion, bem Anfenthalte Chirons.

# Clytemneftra.

Bo man erzählt, bag die Centauren wohnen? Agamemnon.

Dort feierten die Gotter Peleus Feft. Cintemneftra.

Den jungen Sohn — hat ihn ber Bater ober Die Gottliche erzogen?

# Agamemuon.

Sein Erzieher

Bar Chiron, daß ber Bbfen Umgang nicht Des Rnaben Berg verberbe.

Clytemneftra.

Ihn erzog

Ein weiser Mann. Und weiser noch war ber, Der einer solchen Aufsicht ihn vertraute.

Agamemnon.

Das ift ber Mann, ben ich zu beinem Gibam Bestimme.

# Clytemneftra.

Und welche Gegend Griechenlands bewohnt er? Agamemnon.

Die Grenze von Phthiotis, die der Strom Apidanus burchfliegt, ift feine heimat.

Clytemneftra.

1

So weit wird er die Tochter von uns fuhren? Agamemnon.

Das überlaff' ich ihm. Sie ist die Seine. Clytemnestra.

Das Glud begleite fie ! - Bann aber foll Der Lag feyn?

Agamemnon.

Benn ber fegenvolle Kreis Des Mondes wird vollendet fenn. Clytemneftra.

Hast du

Das bochzeitliche Opfer für die Jungfrau Der Gottin schon gebracht?

Agamemnon.

3ch werd' es bringen.

Das Opfer ift es, was uns jetzt beschäftigt. Clytemnestra.

Ein Sochzeitmabl gibst bu doch auch? Agamemnon.

Wenn erft

Die himmlischen ihr Opfer haben werden. Clytemneftra.

Bo aber gibst bu dieses Mahl ben Frauen? Agamemnon.

hier bei ben Schiffen.

Clytemnestra.

Bobl. Es läßt fich anders

Richt thun. Ich feb's. Ich muß mich brein ergeben. Agamemnon.

Jett aber bore, mas von bir babei

Berlangt wird — Doch, daß du mir ja willfahrest! Clytemnestra.

Sag' an, bu weißt, wie gern ich bir geborche. Agamemnon.

3ch freilich kann mich an bem Orte, wo Der Brautigam ift, finden laffen -

# Clytemneftra.

Bas?

Ich will nicht hoffen, bag man ohne mich Bollziehen wird, was nur ber Mutter ziemt. Agamemnon.

Im Angesicht bes ganzen griech'schen Lagers Geb' ich bem Sohn bes Peleus beine Tochter. Clutemneftra.

Und wo foll bann bie Mutter fenn? Agamemnon.

Nach Argos

Burudetehren foll die Mutter - bort Die Aufficht fuhren aber ihre Rinder.

Cintemneftra.

Nach Argos? und die Tochter hier verlaffen? Und wer wird bann die Hochzeitsackel tragen? Agamemnon.

Der Bater wird fie tragen.

Cintemneftra.

Rein, bas gebt nicht!

Du weißt, daß bir bie Sitten bies verbieten. Agamemnon.

Daß fie der Frau verbieten, in's Gewühl Bon Kriegern fich zu mengen, diefes weiß ich.

Cintemnestra.

Es heischt die Sitte, baß aus Mutterhanden Die Braut der Brautigam empfange.

Agamemnon.

Sie heischt, daß deine andern Abchter in Mycen der Mutter länger nicht entbehren.

# Cintemmeftra.

Bobl aufgehoben und verwahrt find bie In ihrem Frauenfaal.

Agamemnon.

Ich will Gehorfam.

Clytemnestra.

Mein!

Bei Argos königlicher Gottin! nein! Du haft dich weggemacht in's Ausland. Dort Rach' dir zu thun! 5 Mich laß im Hause walten, Und meine Tochter, wie sich's ziemt, vermählen.

(Gie gebt ab.)

# Agamemnon (allein).

Ach! zu entfernen hofft' ich sie. — Ich habe Umsonst gehofft. Umsonst bin ich gekommen. So hauf ich Trug auf Trug, berucke die, Die auf der Welt das Theuerste mir sind, Durch schnode List, und Alles spottet meiner. Nun will ich gehn und was der Göttin wohl Gefällt und mir so wenig Segen bringet, Und allen Griechen so belastend ist, Bom Seher Kalchas naher auskundschaften. Wer's aber mit sich selbst gut meint, der nehme Ja eine Gattin, die gefällig ist Und sansten Herzens — oder lieber keine!

(Er geht ab.)

# Dritte Dwischenhandlung.

#### Chor.

#### Strophe.

Sie sehen des Simois filberne Strudel, Der griechischen Schiffe versammelte Macht; Mit dem Gerathe zur blutigen Schlacht Betreten sie Phobus heilige Erde, Wo Kassandra mit wilder Geberde, Die Schläse mit grünendem Lorbeer umlaubt, Das goldene Haar, wie die Sagen erzählen, Wallen läßt um das begeisterte Haupt, Wenn die Triebe des Gottes sie wechselnd beseelen.

#### Gegenftrophe.

Sie rennen auf die Mauern!
Sie steigen auf die Burg!
Sie erblicken mit Schauern,
Hoch herunter von Pergamus Burg,
Den unsre schnellen Schiffe brachten,
Den fürchterlichen Gott der Schlachten,
Der, in tonendes Erz eingekleidet,
Sich um den Simois zahllos verbreitet,
Helenen, die Schwester des himmlischen Paars,
Unter den Lanzen und krieg'rischen Schilden
Heimzusubuhren nach Sparta's Gesilden.

#### Epobe.

Einen Bald von eh'rnen Langen Seh' ich fie um beine Felfenthurme pflangen, Stadt ber Phryger, hohe Pergamus! Deiner Manner Saupter, beiner Frauen Unerbittlich von bem Naden hauen, Leichen über Leichen haufen, Deine stolze Beste schleifen, Ungludevolle Pergamus!
Da wird's Thranen fosten beinen Brauten Und ber Gattin Priamus.

Wie wird nach bem geflohenen Gemahl Die Tochter Jovis jetzt zuruckeweinen!
Ihr Gotter! solche Angst und Qual,
Entfernet sie von mir und von den Meinen!
Wie wird die reiche Lydierin
Den Busen jammernd schlagen,
Und wird's der stolzen Phrygerin
Um Webestuhle klagen!

Ach! wenn nun die Sagen schallen, Daß die hohe Stadt gefallen, Die die Wehre meiner heimat war! Wer, wenn es herum erschollen, Schneidet wohl der Thranenvollen

Von dem Haupt das schon gekammte Haar? Helene, die der hochgehalste Schwan
Sezeuget — das hast du gethan!
Sep's nun, daß in einem Bogel
Leda, wie die Sage ging,
Zevs verwandelte Gestalt umfing,
Sep's, daß eine Fabel aus dem Munde
Der Kamdnen sehr zur schlimmen Stunde
Das Geschlecht der Menschen hinterging!

# Vierter Akt.

# Erfter Anftritt.

Achilles. Der Chor.

# Achilles.

Bo find' ich hier den Feldherrn der Achiver?
(Bu einigen Staven.)

Wer von euch sagt ihm, daß Achill ihn hier Vor dem Gezelt erwarte? — Müßig liegt An des Euripus Mundung nun das Heer; Ein Jeder freilich nimmt's auf seine Weise. Der, noch durch Hymens Bande nicht gebunden, Ließ dbe Wände nur zurück und weilet Geruhig hier an Aulis Strand. Ein Andrer Entwich von Weib und Kindern. So gewaltig Ist diese Kriegesluft, die zu dem Zug Nach Ision ganz Hellas aufgeboten, Nicht ohne eines Gottes Hand! — Nun will ich, Was mich angeht, zur Sprache kommen lassen. Wer sonst was vorzubringen hat, versecht?

Es für sich selbst. — Ich habe Pharsalus
Berlassen und den Bater — Wie? etwa

Daß des Euripus schwache Winde mich An diesem Strand verweilen? Kaum geschweig' Ich meine Myrmidonen, die mich sort Und fort bestürmen — "Worauf warten wir Denn noch, Achill? Wie lang wird noch gezaudert, Bis wir nach Troja unter Segel gehn? Willst du was thun, so thu' es bald! sonst suber Uns lieber wieder heim, anstatt noch länger Ein Spiel zu seyn des zögernden Atriben."

# Bweiter Auftritt.

Clytemneftra gu ben Vorigen.

# Cintemneftra.

Glorwurd'ger Sohn ber Thetis! beine Stimme Bernahm ich brinnen im Gezelt; brum komm' ich heraus und bir entgegen —

Achilles (betroffen).

Beilige

Schamhaftigkeit! — Ein Beib — von diesem Anstand — Clytemneftra.

Rein Bunder, daß Achill mich nicht erkennet, Der mich vordem noch nie gesehn — Doch Dank ihm, Daß ihm der Scham Gesetze heilig find! Achilles.

Wer bift bu aber? Sprich! was fuhrte bich In's griech'iche Lager, wo man Manner nur Und Waffen fieht?

# Clytemueftra.

Ich bin ber Leda Tochter, Und Clytemnestra beiß' ich. Mein Gemahl Ift Konig Agamemnon.

#### Adilles.

Diel und g'nug Mit wenig Borten! Ich entferne mich. Nicht wohlauftandig mare mir's, mit Frauen Gefprach zu wechseln.

# Cintemneftra.

Bleib! Bas flieheft bu? Lag, beine hand in meine hand gelegt, Das neue Bundniff gludlich uns beginnen.

#### Achilles.

Ich bir bie hand? Bas fagst bu, Konigin? Bu febr verehr' ich Agamemnons haupt, Als baß ich wagen sollte, zu berühren, Bas mir nicht ziemt.

# Cintemneftra.

Warum dir nicht geziemen, Da du mit meiner Tochter dich vermähleft?

# Adilles.

Bermahlen — Babrlich — Ich bin voll Erstaunen — Doch nein, bu rebest so, weil bu bich irrest.

# Clytemnestra.

Auch dies Erstaunen find ich sehr begreiflich. Uns alle pflegt — ich weiß nicht welche — Scheu Beim Anblick neuer Freunde anzuwandeln, Wenn sie von Neirath sprechen sonderlich.

# Adilles.

Die, Ronigin, hab' ich um beine Tochter Gefreit — und nie ift zwischen bem Atriben Und mir ein folches unterhandelt worben.

Cintemneftra.

Bas für ein Irrthum muß hier sepn? Gewiß, Benn meine Rebe bich bestürzt, so setzt Die beine mich nicht minder in Erstaunen. Adilles.

Dent' nach, wie bas zusammenhangt! Dir muß, Wie mir, bran liegen, es herauszubringen. Bielleicht, bag wir nicht beibe uns betrügen! Clytemnestra.

D ber unwurdigen Begegnung! — Eine Bermablung, furcht' ich, läßt man mich bier fliften, Die nie fenn wird und nie hat werden follen. D wie beschämt mich bas!

Achilles.

Ein Scherz vielleicht, den treibt. Nimm's nie

Den Jemand mit uns beiden treibt. Rimm's nicht Bu herzen, eble Frau! Beracht' es lieber!

Clytemnestra.

Leb' wohl! In beine Augen kann ich ferner Richt schaun, ba ich jur Lugnerin geworben, Da ich erniedrigt worden bin.

Achilles.

Mich las

Bielmehr fo reben — Doch ich geh' hinein, Den Ronig, beinen Gatten, aufzusuchen.

(Bie er auf bas Belt zugeht, wird es geoffnet.)

# Dritter Auftritt.

Der alte Sklave gu ben Vorigen. Sklave

(in ber Thure bes Gegeltes).

Salt, Meacide! Gottinfohn, mit bir Und auch mit biefer bier hab' ich zu reben.

# Adilles.

Wer reißt die Pforten auf und ruft — Er ruft Wie außer sich.

#### Sklave.

Ein Ruecht. Ein armer Name, Der mir den Dunkel wohl vergeben läßt, Mich -

Achilles.

Weffen Knecht? Er ift nicht mein, ber Mensch. Ich habe nichts gemein mit Agamemnon.

# Sklave.

Des haufes Rnecht, vor bem ich ftebe. Tynbar,

(auf Cintemneftra zeigenb)

3hr Bater, hat mich brein geftiftet.

Achilles.

Mun!

Wir stehn und warten. Sprich, was dich bewog, Mich aufzuhalten.

# Sklave.

Ift kein Zeuge weiter Bor biefen Thoren? Send ihr gang allein?

# Cintemneftra.

So gut als ganz allein. Sprich dreift! — Erst aber Berlag bas Königszelt und komm hervor.

Sklave (fommt heraus).

Jett, Glad und meine Borficht, helft mir, die ... Erretten, die ich gern erretten mochte!

# Adilles.

Er fpricht von Etwas, bas noch tommen foll, Und von Bedeutung scheint mir feine Rebe.

# Cintemneftra.

Berschieb's nicht langer, ich beschwore bich, Mir, was ich wiffen foll, zu offenbaren.

#### Sklave.

Ift dir bekannt, was fur ein Mann ich bin, Und wie ergeben ich dir stets gewesen, Dir und den Deinigen?

# Clytemneftra.

Ich weiß, du bift Ein alter Diener schon von meinem Hause.

Das ich ein Theil bes Heirathsgutes war, Das bu dem Konig zugebracht — ift bir Das noch erinnerlich?

# Clytemneftra.

Recht gut. Nach Argos Bracht' ich bich mit, wo bu mir stets gedienet. -Sklave.

So ift's. Drum war ich bir auch jederzeit Getreuer zugethan, als ihm.

### Clytemneftra.

Bur Sache.

heraus mit dem, was bu zu fagen haft! Sklave.

Der Bater will - mit eigner Sand will er - Das Rind ermorben, bas bu ihm geboren.

Cintemnestra.

Bas? wie? - Entfetlich! Menfch! du bift von Sinnen. Sklave.

Den weißen Raden ber Bejammernewerthen Bill er mit morberifchem Gifen ichlagen.

Clytemneftra.

Ich Ungludfeligste! — Rast mein Gemahl? Sklave.

Sehr bei fich selbst ist er — Rur gegen bich Und gegen beine Tochter mag er rafen.

Clytemnestra.

Barum? Belch bofer Damon gibt's ihm ein? Sklave.

Ein Ghtterspruch, ber nur um biesen Preis, Wie Ralchas will, ben Griechen freie Sahrt Bersichert.

### Cintemneftra.

Fahrt! Bobin? — Beweinenswerthe Mutter! Beweinenswurdigeres Rind, das in Dem Bater feinen henter finden foll!
Sklave.

Die Fahrt nach Ilion, Helenen beim Bu bolen.

### Cintemneftra.

Daß Selene wiederkehre,

Stirbt 3phigenie?

Sklave.

Du weißt's. Dianen

Bill Agamemnon fie jum Opfer schlachten.

Clytemneftra.

Und diefe vorgegebene Bermählung, Die mich von Argos rief — wozu denn die?

Sklave.

Dag du fo minder faumteft, fie zu bringen, Im Bahn, fie ihrer hochzeit guzuführen.

Clytemneftra.

O Kind! zum Tobe kamest du. Wir kamen 3um Tobe!

#### Sklave.

Ja, bejammernswurdig, schredlich Ift euer Schidsal. Schredliches begann Der Ronig.

### Clytemnestra.

Beh mir! weh! Ich bin verloren. Ich fann nicht mehr. Ich halte meine Thranen Richt mehr.

### Sklave.

Gin armer, armer Troft find Thranen Far eine Mutter, ber die Tochter flirbt! Clytemnestra.

Sprich aber: woher weißt bu bas? burch wen? Sklave.

Gin zweiter Brief ward mir an bich gegeben.

### Cintemneftra.

Mich abzumahnen oder anzutreiben, Daß ich die Tochter bem Berberben brachte? Sklave.

Dir abzurathen, daß du fie nicht brachteft. Der herr war Bater wiederum geworben. Cintemneftra.

Ungladlicher! Warum mir Diefen Brief Dicht überliefern?

#### Sklave.

Menelaus fing

Ihn auf. Ihm dankft du Alles, was du leidest.
(Er geht ab.)

Clytemnestra (wendet sich an Achilles). Sohn Peleus! Sohn der Thetis! Hörst du es? Achilles.

Bejammernswerthe Mutter! — — Aber mich Hat man nicht ungestraft mißbraucht. CIntemnestra.

Mit bir

Bermahlen fie mein Rind, um es zu würgen! Achilles.

Ich bin entruftet über Agamemnon, Und nicht fo leicht werd' ich es hingehn laffen. Cintemneftra (fant ibm gu Fagen).

Und ich errothe nicht, mich vor dir nieder Zu werfen, ich, die Sterbliche, vor dir, Den eine himmlische gebar. Weg, eitler Stolz! Kann sich die Mutter fur ihr Kind entehren? D Sohn der Gottin! hab' Erbarmen mit

Der Mutter, mit ber Ungludseligen Erbarmen, Die beiner Gattin Namen icon: getragen! Dit Unrecht trug fie ibn. Doch bab' ich fie Als beine Braut bieber geführt, bir bab' ich Mit Blumen fie geschmudet - Ach! ein Opfer Bab' ich geschmudt, ein Opfer bergeführt. D! bas war' fchanblich, wenn bu fie verließeft. Bar fie burch Symens Bande gleich bie Deine Roch nicht - Du warbit als ber geliebtefte Semabl ber Ungludfel'gen ichon gepriefen. Bei diefer Bange, biefer Rechte, bei Dem Leben beiner Mutter fen beschworen! Berlaff uns nicht! Dein Name ift's, ber uns In's Elend fturat - Drum rette du uns wieber! Dein Rnie, o Sobn ber Gottin! ift der einz'ge Altar, ju bem ich Mermfte flieben fann. Dier lachelt mir tein Kreund. Du baft gebort, Bas Agamemnon Gräfliches beschloffen. Da fteb' ich unter robem Bolt - ein Beib, Und unter wilden, meisterlosen Banden, Bu jedem Bubenftud bereit - auch brav, Gewiß, recht brav und werth, sobald fie mogen!6 Berfichre du uns beines Schutes, und Gerettet find mir! Done bich verloren.

Chor.

Gewaltsam ift der Zwang des Bluts! Mit Qual Gebiert das Weib, und qualt sich fur's Geborne! Achilles.

Mein großes herz tam beinem Bunfch entgegen. Es weiß zu trauern mit bem Gram und fich Des Gluds zu freuen mit Enthaltsamteit.

#### Chor.

Die Mlugheit sich zur Führerin zu wählen, Das ift es, mas ben Weisen macht. Adilles.

Es tommen Ralle bor im Menichenleben . Bo's Beisbeit ift, nicht allzuweise fenn: Es fommen andre, wo nichts iconer fleibet. Als Magigung. Geraben Sinn icobpft' ich In Chirons Schule, bes Bortrefflichen. Bo fie Gerechtes mir befehlen, finden Geborsam die Atriden mich; die Stirn Bon Era, mo fie Unbilliges gebieten. Krei tam ich ber, frei will ich Troja febn, Und ben Achiverfrieg, mas an mir ift, Dit meines Armes Beldenthaten gieren. Buviel erleidest du Du jammerst mich. Bon bem Gemahl, bon Menschen beines Blutes. Bas biefem jungen Arme mbalich ift. Erwart's von mir! - Er foll bein Rind nicht ichlachten. Un eine Jungfrau, die man mein genannt, Soll fein Atride Morberbande legen. Es foll ihm nicht fo bingebn, meines Ramens Bu feinem Mord migbraucht zu baben! Mein Name, der tein Gifen aufgeboben, Mein Name mar' ber Morber beiner Tochter, Und Er, der Bater batte fie erschlagen. Doch theilen murd' ich feines Morbes Bluch, Wenn meine hochzeit auch ben Vorwand nur Begeben batte, fo unmurbig, fo Unmenfolich, ungeheuer, unerhort,

Die unschuldevolle Jungfrau zu mighandeln. Der Griechen Letter mußt' ich fenn, ber Menfchen Berachtlichfter . ja baffenemertber felbit . Als Menelaus mußt' ich fepn. 7 Mir hatte Richt Thetis, ber Erinnen eine batte Das Leben mir gegeben, wenn ich mich Des Ronigs Mordbegier jum Berfzeug borgte. Rein, bei bes Meerbewohners Saupt, beim Bater Der Gottlichen, die mich gur Welt geboren! Er soll fie nicht berühren - nicht ihr Rleid Mit seines Kingers Spite nur berühren. Eh' bies geschiebet, bede emige Bergeffenbeit mein Phthia, mein Geburtsland, Benn ber Atriben Stammplat, Sipplus, Im Dbr ber Nachwelt unverganglich lebet. Es mag ber Seber Ralchas bas Berathe Bum Opfer nur gurudetragen - Geber? Bas beißt ein Seber? - Der auf gutes Glud Sar eine Babrbeit geben Lugen fagt. Berath es? But. Wo nicht, ihm geht es bin. Es gibt ber Jungfraun Taufenbe, Die mich Bum Gatten mochten - Davon ift auch jest Die Rebe nicht! Beschimpft bat mich ber Ronig. In meinen Willen batt' er's ftellen follen, Db mir's gefiele, um fein Rind gu frein? Bern und mit Kreuben murbe Clytemnestra In diefes Bundnig eingewilligt haben. Und batte Griechenland aus meinen Sanben Alsbann jum Opfer fie verlangt, ich murbe Sie meinen Rriegsgenoffen, murbe fie

Dem Bohl der Griechen nicht verweigert haben. So aber gelt' ich nichts vor den Atriden, Nichts, wo was Großes soll verhandelt werden. Doch durfte, eh' wir Jlion noch sehn, Dies Schwert von Blut und Menschenmorde triefen, Wenn man's versuchte, mir sie zu entreißen. Sen du getrost! Ein Gott erschien ich dir. Ich bin kein Gott. Dir aber will ich's werden. Chor.

An diefer Sprache kennt man dich, Achill, Und die Erhabene, die dich geboren. CIntemneftra.

D herrlichfter! wie ftell' ich's an, wie muß Ich reben, um zu fparfam nicht zu fenn In beinem Breis, und beine Gunft auch nicht Durch mein ausschweisend Rabmen zu verscherzen? Bu vieles Loben, weiß ich mohl, macht bem, Der edel denft, den Lober nur zuwider. Doch icham' ich mich, mit em'ger Jammerklage, Mit Leiden, nie nur ich empfinde, bich, Den Gludlichen, ben Fremdling, ju ermuden. Doch, Fremdling ober nicht, wer Leibenden Beifpringen fann, wird auch mit ihnen trauern. Drum bab' mit une Erbarmen! Unfer Schickfal Berdient Erbarmen. Meine hoffnung mar, Dich Sohn zu nennen - Ach! fie mar vergebens. Much schreckt vielleicht bein funftig Chebette Mein fterbend Rind mit ichwarzer Borbebeutung, Und du wirst eilen, fie zu fliehn. 9 Doch tein, Bas du gesagt, mar Alles mohl gesprochen,

Und willft du nur, fo lebt mein Rind. Goll fie Etwa felbft flebend beine Rnie umfaffen? So wenig bies ber Jungfrau ziemt, gefällt Es bir, fo mag fie fommen, guchtiglich. Das Aug' mit edler Freiheit anfgeschlagen. Do nicht, fo lag an ihrer Statt mich ber Bemabrung fußes Bort von dir bernebmen.

### Adilles.

Die Jungfrau bleibe, wo fie ift. Daß fie Berichamt ift, bringt ihr Chre.

### Cintemneftra.

Auch verschamt fenn hat fein geborig Dag und feine Stunde.

### Achilles.

3ch will es nicht. 3ch will nicht, daß du fie Bor meine Augen bringeft, und wir beibe Boshaftem Tadel preis gegeben werden. Ein gablreich Beer, ber beimatlichen Gorgen Entschlagen, tragt fich gar ju gern, bas fenn' ich, Mit bam'ichen, ehrenrubrigen Gerüchten. Und mogt ibr flebend ober nicht bor mir Erfcheinen, ihr erhaltet weber mehr, Roch minder - denn beschloffen ift's bei mir, Roft's, mas es wolle, euer Leid zu enben. Das lag bir gnugen. Glaub', ich rebe ernftliche Und fterben mog' ich, hab' ich beine hoffnung Dit eitler Rebe nur getaufcht. Rett' ich Die Jungfrau - nein, ba werd' ich leben. Schiller's fammti. Werte III. 23b.

### Cintemneftra.

Lebe

Und rette immer Leibenbe! Achilles.

Run bore,

Wie wir's am besten einzurichten haben. Cintemnestra.

Lag boren. Dir gehorch' ich gern. Achilles.

Buvor erft

Muß man es mit bem Bater noch versuchen. Clytemneftra.

Ach, ber ift feig und gittert vor ber Menge! Achilles.

Bernunft'ge Grunde fonnen viel. Cintemneftra.

Ich hoffe nichts. Doch fprich, was muß ich thun? Achilles.

Fall' ihm zu Füßen! Fleh' ihn an, daß er Sein Kind nicht tödte. Bleibt er unerbittlich, Dann komm' zu mir! — Erweichst du ihn, noch beffer! Dann braucht es meines Armes nicht, die Jungfrau Bleibt leben, ich erhalte mir den Freund; Auch bei dem Heer vermeid' ich Tadel, hab' ich Durch Gründe mehr als durch Gewalt gestritten. Und so wird Alles gläcklich abgethan, Ju beinem und der Freunde Wohlgefallen, Und meines Armes braucht es nicht.

Clytemnestra.

Du rathft

Berftandig. Es geschehe wie bu meineft.

Misslingt mir's aber — wo feb' ich bich wieber? Wo find' ich Aermste diesen helbenarm, Die lette Stute noch in meinem Leiben? Achilles.

Wo's meiner Gegenwart bedarf, werd' ich Dir nahe seyn, und dir's ersparen, vor Dem Heer der Griechen dich und beine Ahnherrn Durch Jammer zu erniedrigen. So tief Herunter mußte Tyndars Blut nicht sinken:

— Ein großer Name in der Griechen Land!

Clntemnestra.

Wie dir's gefällt. Ich unterwerfe mich. Und, gibt es Gotter, Trefflichster! dir muß Es wohlergehn. Gibt's keine — warum leid' ich? \* (Naines und Stytemnestra geben ab.)

# Vierte Bwischenhandlung.

### Chor.

Wie lieblich erklang Der Hochzeitgefang, Den zu der Cither tanzlustigen Tonen, Jur Schalmei und zum libpschen Rohr Sang der Ramdnen Versammelter Chor Auf Peleus Hochzeit und Thetis, der Schonen!

Bo bie Becher bes Nektars erklangen-Auf bes Pelion molfigem Rrang, Ramen bie zierlich gelocten und fomangen Goldene Soblen im fluchtigen Tang. Mit dem melobischen Jubel ber Lieber Reierten fie ber Verbundenen Glud. Der Berg ber Centauren ballte fie wieber, Velions Bald gab fie ichmetternd gurud. Unter ben Rreuben Des festlichen Mable Schopfte bes Rektars bimmlifche Gabe Jovis Liebling, ber phrygische Rnabe, In die Bauche bes goldnen Potals. Runfzig Schwestern ber Gottlichen bupften Enftig baneben im glanzenben Sanb, Tangten ben Dochzeitreigen und fnupften Reigende Ring' mit verschlungener Sand.

### Gegenstrophe.

Grune Kronen in dem Haar, Und mit fichtenem Geschoffe, Menschen oben, unten Roffe, Kam auch der Centauren Schaar, Angelockt von Bromius Pokale Kamen sie zum Gottermable.

Seil dir, hohe Mereide! Sang mit lautem Jubelliede Der Theffalierinnen Chor; heil dir! sang der Madchen Chor. Seil bir! Beil bem ichonen Sterne, Der aus beinem Schoof erfteht!

Und Apoll, der in der Ferne Der verborg'nen Bufunft fpaht, Und ber auf ben unbefannten Stamm ber Mufen fich verftebt, Chiron, der Centaure - nannten Beide ichon mit Namen ibn , Der ju Priame Ronigefige Rommen murbe an ber Spige Seiner Myrmidonenschaaren, In des Speeres Burf erfahren. Butben bort mit Mord und Brand In bes Raubers Baterland -Much die Ruftung, die er murbe tragen, Runftlich von Dephaftos Sand Mus gediegnem Gold geschlagen, Ein Geschenk ber Gottlichen. Die den Gottlichen empfangen. So ward von den himmlischen Thetis Dochzeitfest begangen.

#### Epobe.

Dir, Ugamemnons thranenwerthem Rinde, Richt bei ber hirten Feldgefang Erzogen und ber Pfeife Rlang, Still aufgebluht im mutterlichen Schooß, Dem tapferften ber Inachiden Dereinst zur sugen Braut beschieden, Dir, Urme, fällt ein ander Loos!

Die sriechen einen Kranz von Bluthen
Die Griechen in das schöngelockte Haar.
Gleich einem Rinde, das der wilde Berg gebar,
Das, unberührt vom Joch, aus Felsenhöhlen,
Unfern dem Meer, gestiegen war,
Wird dich der Opferstahl entseelen;
Dann rettet dich nicht deine Jugend,
Nicht das Erröthen der verschämten Tugend,
Nicht deine reizende Gestalt!
Das Laster herrscht mit siegender Gewalt.
Es spricht mit frechem Angesichte
Den heiligen Gesetzen Hohn.
Die Tugend ist aus dieser Welt gestohn,
Und dem Geschlecht der Menschen Gerichte.

# Fünfter Akt.

# Erfter Auftritt.

Clytemneftra tommt. Der Chor.

### Cintemneftra.

Ich komme, meinen Gatten aufzusuchen. Roch immer bleibt er aus, es ist schon lange, Daß er das Zelt verließ — und brinnen weint Und jammert die Ungluckliche, nun sie Erfuhr, was für ein Schickfal sie erwartet. Er nähert sich, den ich genannt. Der ist's, Das ist der Agamemnon, den man bald Berrucht wird handeln sehn an seinen Kindern.

# Bweiter Auftritt.

Agamemnon. Die Vorigen.

Agamemnon.

Gut, Clytemnestra, bag ich außerhalb Des Zelts bich treffe und allein. Ich habe

Mich aber Dinge mit dir zu besprechen, Die einer Jungfrau, die bald Braut seyn wird, Nicht wohl zu horen ziemt.

Clytemneftra.

Und was ift pas,

Bogu die Zeit fich bir fo gunftig zeiget? Agamemnon.

Laß beine Tochter mit mir gehen! — Alles Ift in Bereitschaft, bas geweihte Waffer, Das Opfermahl, bas heil'ge Feu'r, die Rinder Die vor ber Hochzeit am Altar Pianens, In schwarzem Blute rochelnd, fallen sollen. Clytemuestra.

Gut rebeft bu. Daß ich von beinem Thun Gin Gleiches ruhmen tonnte! — Aber tomm Du felbst beraus, mein Kind!

(Sie geht und bffnet bie Abar bes Gezelts.) Was diefer ba Dit dir beschloffen hat, weißt du ausführlich.

Nimm unter beinem Mantel auch ben Bruber, Dreftes, mit bir!

(Bu Agamemnon, indem Iphigenie heraustritt.)
Sieh, da ift fie, deine

Befehle zu vernehmen. Was noch fouft Far fie und mich zu fagen abrig bleibt, Werb' ich binguzusetzen wiffen.

# Dritter Auftritt.

Iphigenie mit bem fleinen Greftes gu ben Vorigen.

### Agamemnon.

Bas ist dir, Iphigenie? — — Du weinst? Du siehst nicht heiter aus — du schlägst die Augen Zu Boden und verbirgst dich in den Schleier?

### Iphigenie.

Ich Ungludfelige! Wo fang' ich an? Bei welchem unter allen meinen Leiden? Berzweiflung, wo ich nur beginnen mag, Berzweiflung, wo ich enden mag! 10

### Agamemnon.

Was ist bas?

hat Alles bier zusammen sich verstanden, Mich zu bestürzen — Kind und Mutter außer sich Und Unruh' im Gesichte —

### Cintemneftra.

Mein Gemahl,

Antworte mir auf bas, was ich bich frage, Aufrichtig aber!

### Agamemnon.

Braucht's bazu Ermahnung?

Bur Sache.

### Clytemneftra.

Ift's an dem - willst du fie wirklich Ermorden, deine Tochter und die meine?

Agamemnon (fabrt auf).

Ungludliche! Bas fur ein Bort baft bu gesprochen! Bas arawohnst du? - Du sollst es nicht! Cintemneftra.

Mutworte

Auf meine Frage!

Agamemnon.

Krage, mas fich ziemt.

So fann ich bir antworten, wie fich's giemt, Cintemneftra.

So frag' ich. Sage bu mir nur nichts anders. Agamemnon.

Kurchtbare Gottinnen bes Gluds und Schidfals Und bu, mein bofer Genius!

Cintemneftra.

Und meiner -

Und diefer hier! Ihn theilen drei Elende! Agamemnon.

Boruber flagft bu?

Cintemneftra.

Dieses fraakt du noch?

D diefer Lift gebricht es an Berftande.

Agamemnon.

36 bin verloren. Alles ift berrathen.

Cintemneftra.

Ja, Alles ift berratben. Mles weiß ich Und Alles bort' ich, mas bu uns bereiteft. Dies Schweigen, dieses Stohnen ift Beweises Genug. Das Reben magft bu bir ersparen.

### Agamemnon.

Ich schweige. Reben was nicht mahr ift , hieße Mein Elend auch durch Frechheit noch erschweren. Clytemnestra.

Bib mir Gebor! bie rathselhafte Sprace Bei Seit'. 3d will jest offen mit bir reben Erft brangft bu bich - bas fen mein erfter Borwurf -Gewaltsam mir jum Gatten auf, entführteft Dich rauberisch, nachdem du meinen erften Gemahl erichlagen, Tantalus - ben Saugling Bon feiner Mutter Bruft geriffen, mit Graufamem Burf am Boben ibn zerschmettert. Ale meine Bruber drauf, die Gobne Beve, Die herrlichen, mit Rrieg bich überzogen, Entrif bich Tynbar, unfer Bater, ben Du fnieend flebteft, ihrem Born und gab Die Rechte meines Gatten bir gurud. Seit biefem Tag - fannst bu es anders fagen? Kandst du in mir die lenksamste ber Krauen, Im Saufe fromm, im Chebette feufch, Untabelhaft im Bandel. Sichtbar muche Der Segen beines Saufes - Luft und Freude, Benn du bereintratft! Wenn du offentlich Erschienft, der frobe Buruf aller Menschen! Sold eine Chgenoffin ju erjagen Ift Benigen beschert. Defto gemeiner find Die Schlimmen! 3ch gebare bir brei Tochter Und diefen Sohn - und diefer Tochter eine Billft du jett fo unmenschlich mir entreißen! Fragt man, warum fie fterben foll - mas fannft bu

Dierauf zur Antwort geben? Sprich! foll ich's In beinem Namen thun? Dag Menelaus Belenen wieder babe, foll fie fterben! D trefflich! Deine Rinder also find Der Preis fur eine Bublerin! Und mit Dem Theuersten, bas mir befigen, mirb Das Saffenswurdigfte erfauft! - Benn bu Run fort fenn wirst nach Troja, lange, lange 3ch im Vallaft indeffen einfam fite, Leer die Gemacher ber Geftorbenen Und alle jungfräulichen Bimmer bbe, Wie glaubst bu, bag mir ba ju Muth fenn werbe? Benn ungetrodnet, unverfiegend um Die Tobte meine Thranen rinnen, wenn Ich ewig, ewig um fie jammre: "Er, Der bir bas Leben gab, gab bir ben Tod! Er felbft, tein Undrer, er mit eignen Sanden !" Sieh gu, bag bir von beinen anbern Tochtern, Bon ihrer Mutter, wenn bu wiederkehrft, Nicht ein Empfang bereinst bereitet werbe, Der folder Thaten murbig ift. Dum Der Gotter willen! zwinge mich nicht, schlimm Un bir zu handeln! Sandle bu nicht so Un und! - Du willft fie Schlachten! Bie? und welche Gebete willft bu bann jum himmel richten? Bas willft bu, rauchend von der Tochter Blut, Bon ihm erfleben? Rurchterliche Beimtebr Bon einem ichimpflich angetretnen Buge! Berd' ich fur bich um Segen fleben burfen? Um Segen fur ben Rinbermorber flebn,

Das biefe Gottern die Bernunft ableugnen! Und fen's, baf bu nach Araos wiederkebrft. Denfft bu bann beine Rinder zu umarmen? D diefes Recht baft du verscherzt! Wie konnten Sie dem in's Auge febn, ber Gins von ibnen Dit kaltem Blut erichlug? - Darüber find Bir einverstanden - Dufteft bu ale Ronig, Als Keldherr bich betragen - fam es bir Nicht zu bei ben Achivern erft bie Sprache Der Beisbeit zu versuchen? "Ihr verlangt Rach Troja, Griechen? But. Das Loos entscheibe. Beg Tochter fterben foll!" Das batte Ginem Gegolten wie dem Andern! Aber nicht, Richt bir von allen Danaern allein Ram's zu, bein Rind zum Opfer anzubieten! Da! beinem Menelaus, bem ju Lieb' Ihr ftreitet, bem batt' es gebuhrt, fein Rind, Bermione, der Mutter aufzuopfern! Und ich, die immer feusch bein Bett bewahrte, Soll nun der Tochter mich beraubet febn, Benn jene Lafterbafte, gludlicher Als ich, nach Sparta beimzieht mit der ihren! Bestreit' mich, wenn ich Unrecht habe! Sab' Ich Recht - o fo geb' in bich! - Bring' fie nicht Um's Leben, beine Tochter und die meine! Chor.

Laß bich erweichen, Agamemnon! Dent' Bie fcon es ift, fich feines Blute erbarmen! Das wird von allen Menschen eingestanben! Jphigenie.

Mein Bater, batt' ich Orpheus Mund, tonut' ich Durch meiner Stimme Bauber Relfen mir Bu folgen amingen, und burch meine Rebe Der Menfchen Bergen, wie ich wollte, fcmelgen: Sett murb' ich biefe Runft ju Balfe rufen. Doch meine gange Rebefunft find Ibranen, Die bab' ich und die will ich geben! Sieb. Statt eines 3meige ber Alebenden leg' ich Dich felbst zu beinen Rugen - Ibbte mich Nicht in der Bluthe! - Diese Sonne ift So lieblich! 3minge mich nicht, por ber Beit Bu feben, mas bier unten ift! - 3ch mar's, Die bich jum Erstenmale Bater nannte. Die erfte, die du Rind genannt, die erfte, Die auf bem vaterlichen Schoofe fpielte, Und Ruffe gab und Ruffe bir entloctte. Da sagtest bu ju mir: "D meine Tochter, Berd' ich bich mohl, wie's beiner Bertunft giemt, Im Saufe eines gludlichen Gemables Ginft gludlich und gefegnet febn ?" - Und ich, Un diefe Bangen angebrudt, die flebend Rett meine Banbe nur berabren, fprach: "Werd' ich ben alten Bater alsbann auch In meinem Saus mit fußem Gaftrecht ehren . Und meiner Jugend forgenvolle Pflege Dem Greis mit ichoner Dankbarkeit belohnen ?" So fprachen wir. 3ch bab's recht gut behalten. Du haft's vergeffen, du, und willft mich tobten. D nein! bei Pelops, beinem Ahnberrn! Rein!

Bei beinem Bater, Atreus, und bei ibr. Die mich mit Schmerzen bir gebar, und nun Auf's Neue diese Schmerzen um mich leidet! Bas gebt mich Varis Sochzeit an! Ram er Rach Griechenland, mich Arme zu erwurgen? D abnne mir bein Auge! Gonne mir Nur einen Ruff, wenn auch nicht mehr Erborung, Daß ich ein Denkmal beiner Liebe boch Mit zu ben Tobten nehme! Romm, mein Bruber! Rannft bu auch wenig thun fur beine Lieben, Binknien und weinen kannft bu boch. Er foll Die Schwester nicht um's Leben bringen, fag' ibm. Gewiß! auch Rinder fublen Jammer nach. Sieb. Bater! eine flumme Bitte richtet er Un bich - Lag bich erweichen! Lag mich leben! Bei beinen Wangen fleben wir bich an. 3mei beiner Lieben, ber unmundig noch. 3ch eben taum erwachsen! Soll ich bir's In Gin bergrabrend Bort gufammenraffen? Richts Gugers gibt es, als ber Sonne Licht Bu ichaun! Riemand verlanget nach ba unten. Der rafet, ber ben Tob berbeimunfcht! Beffer In Schande leben, als bewundert fterben! 11 Chor.

Dein Werk ift bies, verberbenbringende Helene! Deine Lasterthat emphret Die Shne Atreus gegen ihre Kinder.

Agamemnon.

Ich weiß, wo Mitleib gut ift und wo nicht. Liebt' ich mein eigen Blut nicht, rafen mußt' ich.

Entfeblich ift mir's, foldes zu beschließen. Entfetlich, mich ibm ju entziehn - Geon muß es. Seht bort bie Alotte Griechenlandes! Seht! Bie viele Ronige in Erz gewaffnet! Bon diefen allen fieht nicht Giner Troja Und nimmer fallt die Burg des Brigmus. Du fterbeft benn, wie es ber Seber forbert. Bon mutbendem Berlangen brennt bas Deer, Nach Whrngien bie Segel auszuspannen Und ber Achiver Gattinnen auf emia Bon biefen Raubern ju befrein. Umfonft, Daff ich bem Gotterspruch mit wibersete. 3ch - bu - und bu - und unfre Tochter in Mpcene murben Opfer ihres Grimmes. Rein , Rind! nicht Menelaus Stlave bin ich , Dicht Menelaus ift's, ber aus mir banbelt; Dein Baterland will beinen Tob - ibm muff ich. Gern oder ungern, dich jum Opfer geben. Das Baterland geht vor! - Die Griechen frei Bu machen , Rind , bie Frauen Griechenlandes , Bas an une ift, bor raub'tifchen Barbaren Bu ichaben - bas ift beine Pflicht und meine! (Er gebt ab.)

# Vierter Anftritt.

Clytemneftra. 3phigenie. Der Chor.

### Clytemneftra.

Er gebt! Er fliebt bich! - Tochter - Kremblinge -Er flieht! - 3ch Ungludfelige! Sie ftirbt! Er bat fein Rind bem Orfus bingegeben! Iphigenie.

D web mir! - Mutter! Mutter! Gleiches Leid Berechtigt mich ju gleicher Jammerklage! 42 Rein Licht foll ich mehr fchauen! Reine Sonne Rebr icheinen febn! - D Balber Ohrpgiene! Und bu, bon bem er einft ben Ramen trug, Erhabner 3ba, wo ben garten Cobn, Der Mutter Bruft entriffen, Priamus Bu grausenvollem Tobe bingeworfen! D batt' er's nimmermehr gethan! ben Sirten Der Rinder, Diesen Paris, nimmermehr Um flaren Baffer bingeworfen, mo Durch grune, bluthenvolle Wiesen, reich Beblumt mit Rofen, murdig, von Gottinnen Gepfludt ju werden, und mit Spaginthen, Der Rymphen Gilberquelle rauscht - wohin Mit hermes, Beve geflugeltem Gefandten, Bu ibres Streits unseliger Entscheibung, Athene tam, auf ihre Lange ftolg, Und ftolg auf ihre Reize Eppria, Die Schlaue, und Saturnia, die Dobe, Auf Jovis konigliches Bette ftolg! Schiller's fammel. Berte. III. Bb.

O diefer Streit fuhrt Griechenland jum Rubme, Jungfrauen, mich fahrt er jum Tob!

Chor.

Du fällft

Fur Ilion , Dianens erftes Opfer. Iphigenie.

Und er - o meine Mutter - er, ber mir Das jammervolle Leben gab, er flieht! Er meidet fein verratb'nes Rind! Beb mir Daß meine Augen fie gefeben baben, Die traurige Berberberin! 36r muß 3ch fterben - unnaturlich muß ich fterben, Durch eines Baters frevelhaften Stabl! D Aulis, batteft bu ber Griechen Schiffe In beinem Safen nie empfangen! Batte Ein gunft'ger Wind nach Troja fie beflügelt. Rein Beve bier am Guripus fie verweilt! Ach! er verleiht die Winde nach Gefallen; Dem fcwellt er mit gelindem Behn die Segel, Dem fendet er bas Leid, die Ungst bem Undern, Den lagt er gludlich aus dem Safen fleuern, Den fubrt er leicht durch's bobe Meer dabin, Den balt er in der Mitte feines Laufes. Bar's nicht schon leidenvoll genug, nicht etwa Schon thranenwerth genug des Menschen Loos, Dag er bem Tob noch rief, es ju erschweren?

Chor.

Ach! wie viel Unbeil, wie viel Elend brachte Die Lochter Tynbars aber Griechenland!

Du aber, Aermfte, jammerft mich am meisten, D hatteft bu folch Schickfal nie erfahren!

# Fünfter Auftritt.

Achilles (mit einigen Bewaffneten, erscheint in der Ferne). Die Vorigen.

Iphigenie (erfcproden).

D Mutter! Mutter! Gine Schaar von Mannern Kommt auf uns ju.

Cintemneftra.

Der Gottinfohn ift drunter,

Får ben ich bich hieber gebracht.

3phigenie

(eilt nach ber Thur und ruft ihren Jungfrauen). Dacht auf!

Racht auf die Pforten, daß ich mich verberge! Clytemneftra.

Bas ift bir? Bor wem flieheft bu? Inhigenie.

Vor ibm —

Bor bem Peliben - ich errothe, ihn Bu febn -

Clytemnestra. Warum errothen, Rind? Iphigenie.

Ach, bie

Beschämende Entwid'lung bieser -

### Cintemneftra.

Lag

Die Gladlichen errothen! — Diefe gachtigen Bebenklichkeiten jest bei Seite, wenn Wir mas vermogen follen —

Achilles (tritt naber).

Urme Mutter!

Cintemneftra.

Du fagft fehr mahr.

Adilles.

Ein furchterliches Schreien

Sort man im Lager.

Cintemneftra.

Ueber mas? Wem gilt es? Achilles.

Bier beiner Tochter.

Clytemneftra.

D bas weiffagt mir

Richts Gutes.

Adilles.

Alles bringt auf's Opfer. Cintemnestra.

Miles?

Und Niemand ift, ber fich bagegen fette?' Achilles.

Ich felbst tam in Gefahr -

Clytemnestra.

Gefahr -

Achilles.

Gefteinigt

Bu werben.

Clytemneftra.

Weil bu meine Tochter

Bu retten ftrebteft?

Achilles.

Eben darum.

Cintemnefira.

Was?

Ber burft' es magen, Sand an bich zu legen? Achilles.

Die Griechen alle.

Cintemneftra.

Wie? Bo maren benn

Die Schaaren beiner Myrmibonen? Achilles.

Die

Empbrten fich zuerft.

Cintemneftra.

Web mir! Wir find

Berloren, Rind!

Achilles.

Die Hochzeit habe mich.

Bethoret schrieen fie.

Clytemneftra.

Und mas fagteft bu

Darauf?

Adilles.

Dan folle bie nicht murgen,

Die jur Gemablin mir beftimmt gewefen.

Cintemneftra.

Da sagtest du, was wahr ist.

### Adilles.

Die ber Bater

Mir jugebacht.

Clytemneftra.

Und die er von Mycene

Ausbradlich barum hatte tommen laffen.

Achilles.

Bergebens! 3ch ward überschrie'n.

Clytemneftra.

Die robe

Barbar'iche Menge!

Achilles.

Dennoch rechne bu

Auf meinen Schut.

Clytemneftra.

So Bielen wirft bu's bieten,

Ein Ginziger?

Adilles.

Siehft du die Rrieger bort? Clytemnestra.

D mbge bir's bei biefem Ginn gelingen! Achilles.

Ee wird.

Cintenmeftra.

So wird die Tochter mir nicht sterben? Achilles.

So lang' ich Athem habe, nicht!

Cintemneftra.

Kommt man

wa, fie mit Gewalt binweg zu fahren?

Adilles.

Ein ganges heer. Ulpffes führt es an. Cintemmeftra.

Der Sohn bes Sifnphus etwa? Achilles.

Derfelbe.

Clytemneftra.

Fahrt eigner Antrieb ober Pflicht ihn ber? Achilles.

Die Babl bes Heers, die ihm willtommen war. Clytemnestra.

Ein traurig Amt, mit Blut fich zu besubeln! Achilles.

3ch werd' ihn zu entfernen wiffen. Cintemneftra.

Sollte

Er wider Willen fie bon hinnen reißen? Achilles.

Er? — hier bei biefem blonden haar! Cintemneftra.

Bas aber

Muß ich bann thun?

Adilles

Du haltst die Tochter.

Cintemneftra.

**Bird** 

Das hindern konnen, daß man fie nicht schlachtet? Achilles.

Das wird bies Schwert alsbann entscheiben! 15

### Iphigente.

Shre

Mich an, geliebte Mutter. Sort mich beibe. Bas tobst bu gegen ben Gemabl? Rein Mensch Muß das Unmögliche erzwingen wollen. Das größte Lob gebührt bem wohlgemeinten . Dem Schonen Gifer biefes fremben Kreundes; Du aber, Mutter, lade nicht vergeblich Der Griechen Born auf bich, und fturge mir Den großmuthevollen Dann nicht in's Berberben. Bernimm jest, mas ein rubig Ueberlegen Mir in die Seele gab. 3ch bin entschlossen Bu fterben - aber obne Biderwillen. Mus eigner Babl und ehrenvoll zu fterben! Sor' meine Grunde an und richte felbft! Das gange große Griechenland bat jett Die Augen auf mich Gingige gerichtet. Ich mache seine Klotte frei - burch mich Wird Phrygien erobert. Wenn fortan Rein griechisch Beib mehr gittern barf, gewaltsam Mus hellas fel'gem Boben weggefchleppt In werden von Barbaren, die nunmehr Kur Paris Frevelthat fo furchterlich Bezahlen muffen - aller Rubm bavon Bird mein fenn, Mutter! Sterbend fchut,' ich fie. Ich werde Griechenland errettet baben. Und ewig felig wird mein Rame ftrablen. . Bozu bas Leben auch fo angklich lieben? Nicht bir allein - bu haft mich allen Griechen Gemeinschaftlich geboren. Sieh bort, fieh

Die Tausende, die ihre Schilde schwenken, Dort andre Tausende, des Ruders kundig! Entbrannt von edelm Eiser kommen sie, Die Schmach des Baterlands zu rachen, gegen Den Feind durch tapfre Kriegesthat zu glanzen, Zu sterben für das Baterland. Dies alles Macht' ich zu nichte, ich, ein einzigs Leben? Bo, Mutter, ware das gerecht? Bas kannst Du hierauf sagen? — Und alsbann —

Goll ber's

Mit allen Griechen, eines Beibes wegen, Aufnehmen und zu Grunde gehn? Nein doch! Das darf nicht seyn! Der einz'ge Mann verdient Pas Leben mehr, als hunderttausend Beiber. Und will Diana diesen Leib, werd' ich, Die Sterbliche, der Gottin widerstreben? Umsonst! Ich gebe Griechenland mein Blut. Man schlachte mich, man schleise Troja's Beste! Das soll mein Denkmal seyn auf ew'ge Tage, Das sey mir Hochzeit, Kind, Unsterblichkeit! So will's die Ordnung und so sey's: Es herrsche Der Grieche und es diene der Barbare! Denn der ist Knecht und jener frei geboren!

Dein großes herz zeigst bu — boch grausam ift Dein Schickfal, und ein hartes Urtheil sprach Diana! Achilles.

Bie gludlich machte mich ber Gott, ber bich Dir geben wollte, Tochter Agamemnone!

Gladfel'ges Griechenland, fo icon errettet! Gludfelig bu, burch ein fo großes Opfer Geehrt! Wie ebel baft du ba gesprochen! Wie beines Baterlandes werth! Der farken Nothwendigfeit willft du nicht widerstreben. Bas einmal fenn muß, muß portrefflich fenn. Je mehr bies ichone Berg fich mir entfaltet, Ach, besto feuriger lebt's in mir auf, Dich ale Gemahlin in mein haus zu fuhren. D finn' ibm nach. Go gern that' ich bir Liebes Und führte bich als Braut in meine Bohnung. Rann ich im Rampfe mit den Griechen bich Nicht retten - o beim Leben meiner Mutter! Es wird mir fcbredlich fenn. Erwag's genau. Es ift nichts Rleines um das Sterben! Iphiaenie.

Meinen

Entschluß bringt kein Beweggrund mehr zum Banken. Mag Tyndars Tochter, herrlich vor uns allen, Durch ihre Schönheit Manner gegen Manner In blut'gem Kampf bewaffnen — meinetwegen Sollst du nicht sterben, Fremdling! Meinetwegen Soll Niemand durch dich sterben! Ich vermag's, Mein Vaterland zu retten. Laß mich's immer! Achilles.

Erhab'ne Seele — Ja! Ift dies dein ernster Entschluß, ich kann dir nichts darauf erwidern. Warum, was Wahrheit ist, nicht eingestehn? Du hast die Wahl des Sdelsten getroffen! Doch durfte die gewaltsame Entschließung.

Dich noch gereu'n; brum halt' ich Wort und werbe Mit meinen Baffenbrudern am Altar Dir nahe stehn — kein muß'ger Zeuge beines Todes, Dein helfer vielmehr und bein Schutz. Wer weiß, Wenn num der Stahl an deinem halse blinkt, Ob bich bes Freundes Nahe nicht erfreuet? Denn nimmer werd' ich's dulden, daß bein Leben Ein allzurasch gefaster Vorsatz kurze. Jett führ' ich biese —

(auf feine Bewaffneten zeigenb)
nach der Gottin Tempel;
Dort findest du mich, wenn du kommft.
(Er geht ab.)

# Sechster Auftritt.

Iphigenie. Clytemnestra. Der Chor.

Iphigenie.

Mun, Mutter! -

Es neten ftille Thranen beine Augen?

Clytemneftra.

Und hab' ich etwa teinen Grund gu weinen? D ich Ungludliche!

Iphigenie.

Richt boch! Erweichen

Ruft bu mich jett nicht, Mutter Gine Bitte Gemabre mir!

### Cintemneftra.

Entbede fie, mein Rinb!

Die Mutter findeft bu gewiß.

Jphigenie.

Berfprich mir,

Dein Daar nicht abzuschneiden, auch tein schwarzes Gewand um dich zu schlagen --

Cintemneftra.

Wenn ich bich

Berloren habe? Rind, was forderft bu?

Iphigenie.

Du haft mich nicht verloren — Deine Tochter Wird leben und mit Glorie bich fronen.

Cintemneftra.

Ich foll mein Rind im Grabe nicht betrauern? Jphigenie.

Nein, Mutter! Far mich gibt's fein Grab. Clytemneftra.

Bie bas?

Fahrt nicht ber Tob jum Grab? Iphigenie.

Der Tochter Zeve

Seheiligter Altar dient mir zum Grabe.

Clytemneftra.

Du haft mich aberzeugt. Ich will bir folgen. Iphigenie.

Beneibe mich als eine Selige,

Die Segen brachte über Griechenland.

Clytemneftra.

Bas aber hinterbring' ich beinen Schweftern?

Iphigenie.

Auch fie laß keinen Trauerschleier tragen. Clytemneftra.

Darf ich die Schwestern nicht mit einem Worte Der Liebe noch von dir erfreuen? Indiaenie.

Mdg'

Es ihnen wohl ergeben! — Diefen ba (auf Orestes zeigenb)

Erziehe mir zum Mann!

Cintemneftra.

Ruff ibn noch einmal,

Bum letten Male!

Iphigenie (ibn umarment).

Liebstes Berg! Bas nur

In beinen kleinen Rraften hat gestanben, Das haft bu redlich heut' an mir gethan! Elntemnestra.

Rann ich noch etwas Angenehmes fonft In Argos bir erzeigen?

Jphigenie.

Meinen Bater,

Und deinen Gatten — haff' ihn nicht! Clytemnestra.

D, ber

Soll schwer genug an dich erinnert werden! Iphigenie.

Ungern lagt er fur Griechenland mich bluten. Cintemneftra.

Sprich: hinterliftig, niedrig, ehrenlos, Richt, wie es einem Sohn des Atreus ziemt! Iphigenie (fic umschauenb).

Wer fahrt mich jum Altar? — Denn an ben Loden Debcht' ich nicht hingeriffen fepn.

Clytemneftra.

3d felbft.

Iphigenie

Dein! Rimmermebr!

Cintemneftra.

3ch faffe beinen Mantel. Iphigenie.

Sep mir zu Billen, Mutter! bleib'! — Das ift Anständiger fur dich und mich! — Hier von Des Baters Dienern findet sich schon einer, Der zu Dianens Biese mich begleitet, 280 ich geopfert werden soll.

(Sie wendet fich jum Gefolge.) Clytemnestra

(folgt ihr mit ben Augen).

Du gehft,

Mein Rind?

Iphigenie.

Um nie jurud ju tehren! Cintemneftra.

Berlaffeft beine Mutter?

Iphigenie.

Und unwürdig

Bon ihr geriffen, wie du fiehft.

Clytemnestra.

D bleib'!

Berlag mich nicht!

(Bill auf fie zueilen.)

#### Iphigenie (tritt gurad). Nein! Reine Thrane mehr!

(Sie rebet ben Chor an, mit bem fie getommen ift.) Ihr Jungfraun, ftimmt ber Tochter Jupiters Ein bobes Loblied an aus meinem Leiden, Bum froben Beichen fur gang Griechenland! Das Opfer fange an - Bo find die Rorbe? Die Klamme lodre um den Opferkuchen! Mein Bater faffe ben Altar! Ich gebe, Beil und Triumph ju bringen ben Achivern! Rommt! Rubrt mich bin, ber Phrygier und Trojer Kurchtbare Ueberwinderin! Gebt Rronen, Gebt Blumen, diese Loden ju befrangen! Erbebt ben Tang um ben besprengten Tempel, Um ben Altar ber Ronigin Diana, Der Gottlichen, ber Seligen! Denn, nun Es einmal fenn muß, will ich bas Drakel Mit meinem Blut und Opfertobe tilgen.

#### Chor

(wendet sich gegen Stytemnestra, die in stummer Traurigkeit versenkt steht).

Balb, balb, ehrmurd'ge Mutter, weinen wir mit bir: Die heil'ge handlung bulbet feine Thranen.

Johigenie. Helft mir Dianen preisen, Jungfrauen, Die, Chalcis nabe Nachbarin, in Aulis Gebietet, wo die Flotte Griechenlands Im engen hafen meinetwegen weilet! D Argos! mutterliches Land! und du, Der fruben Kindheit Pflegerin, Mycene!

#### Chor.

Die Stadt des Perfeus rufft du an, von den Epclopen fur die Ewigkeit gegrundet!
Iphigenie.

Ein schoner Stern ging den Achivern auf In deinem Schooß — Doch nein. Ich will ja freudig fterben.

#### Chor.

Im Ruhm wirft du unfterblich bei uns leben. Iphigenie.

D Facel Jovis! Schöner Strahl bes Tages! Ein ander Leben thut fich mir jetzt auf, 3u einem andern Schickfal scheid' ich über. Geliebte Sonne, fahre wohl!

(Gie geht ab.)

Dier foliest bie bramatifche hanblung. Was noch folgt, ift bie Erzählung von Iphigeniens Betragen beim Opfer und ihrer wunderbaren Errettung.

# Anmerkungen.

Diese Tranbbie ift vielleicht nicht die tabelfreieste des Eurivides weber im Gangen, noch in ihren Theilen. Naamemnons Charab ter ift nicht fest gezeichnet, und burch ein zweibeutiges Schwanken awifchen Unmenfch und Menfch, Chrenmann und Betrager, nicht wohl fabig, unfer Mitleiben zu erregen. Auch bei bem Charats ter bes Achilles bleibt man zweifelhaft, ob man ihn tabeln ober bewundern foll. Richt awar, weil er neben bem Racine'ichen Achilles ju ungalant , ju unempfinbfam erfcheint; ber frangbfifche Adiales ist ber Liebhaber Iphigeniens, was jener nicht ift und nicht fenn foll; biefe kleine eigennüsige Leibenschaft wurde fic mit bem boben Ernft und bem wichtigen Intereffe bes griechis fcen Stads nicht vertragen. Satte fich Achilles wirflich aber: zeugt, das Griechenlands Wohl biefes Opfer erhetsche, fo mochte er fie immer bewundern, beflagen und fterben laffen. Er if ein Grieche und felbft ein großer Menfc, ber biefes Schicffal eber beneibet, als farchtet; aber Euripides nimmt ibm felbft Siefe Entschulbigung, indem er ihm Berachtung bes Drafels, wenigstens Zweifel in ben Priefter, ber es vertanbigt hat, in ben Mund legt. Man febe bie britte Scene bes vierten Afte: und felbft fein Anerbieten, Ivbigenien mit Gewalt zu erretten, beweist feine Geringschapung bes Drafels, benn wie konnte er fich gegen bas auflehnen, was ihm heilig ift? Wenn aber bas Beilige wegfallt, fo tann er in ihr nichts mehr feben, als ein Opfer der Gewalt und priefterlichen Raufte, und fann fich biefer grofmathige Götterfohn auch alsbann noch fo rubig babei verhalten ? Muß er fie nicht vielmehr, wenn fie mit thorichtem Famatismus gleich felbft in ben Tob fturgen will, mit Gewalt bavon aurachalten, als daß er ihr erlauben tonnte, ein Opfer ihrer Berblendung zu werden? Man nehme es glio wie man will, fo ift entweber fein Berfuch zu retten thoricht, ober feine nachfolgenbe

Ergebung unverzeiblich, und inconsequent bleibt in jebem Ralle fein Betragen. Der Chor in biefem Stude, wenn ich feine erfte Erscheinung ausnehme, ift ein ziemlich überfichfliger Theil ter Sandlung, und wo er fich in ben Dialog mifcht, gefchieht es nicht immer auf eine geistvolle Weise; bas ewige monotonische Bermanichen bes Paris und ber helene muß enblich Jeben ermit ben. Bas gegen bie burch ein Bunber bewirfte Entwicklung bes Studs ju fagen mare, übergebe ich; überhaupt aber ift zwifchen ber bramatifchen Fabel biefes Dichters und feiner Moral, ober ben Gefinnungen feiner Perfonen, guweiten ein feltfamer Biber fpruch fichtbar, ben man, fo viel ich weiß, noch nicht gerägt bat. Die abenteuerlichsten Bunber: und Gottermabren verschmicht er nicht, aber feine Perfonen glauben wur nicht an ihre Gotter. wie man baufige Beispiele bei ihm finbet. Ift es bem Dichter erlaubt, feine eigenen Gefinnungen in Begebenheiten einzuffechten. die ihnen so ungleichartig sind, und handelt er nicht gegen fick felbst, wenn er ben Berstand feiner Auschauer in eben bem Mus genblide auftlart ober flupen macht, wo er ihren Augen einen bohern Grad von Glauben zumuthet ? Sollte er nicht vieliwehr die so leicht zu zerstörende Musson burch die genaueste llebereins fimmung von Gennungen und Begebenheiten gufammen gu balten und bem Zuschauer ben Glauben, ber ihm feblt, burch bie landelnben Perfonen wevermertt mitzutheilen befiffen fein?

Bas Einige hingegen an bem Charafter Iphigeniens tabela. ware ich febr verfucht, bem Dichter als einen vorzüglich fcbnen. Bug anguschreiben; biese Dischung von Schmache und Starte. von Zaghaftigfeit und Geroismus, ift ein wahres und reigendes Gemalbe ber Natur. Der Uebergang von Einem zum Anbern ift fanft und zureichend motivirt. Ihre jarte Jungfraulichfeit, Die gurudhaltende Burbe, womit fie ben Adrilles felbft ba, wo er Alles får fie gethan hat ober ju thun bereit ift, in Entfernung, halt, bie Bescheibenheit, alle Reugier ju unterbruden, bie bas. rathselbafte Betragen ihres Baters bei ihr rege machen muß, felbst einige bier und ba bervorblidenbe Strablen von Duth willen und Lustigfeit, ihr beller Berftand, ber ihr fo gludlich ju halfe tommt, ihr ichredliches Schidfal noch felbst von ber lachenben Seite gu feben, bie fanft wiebertehrende Anbanglichteit an Leben und Sonne — ber gange Charafter ift vortrefflich. Sptenneftra - mag fie anberemo eine noch fo lafterhafte Gattin.

eine noch fo graufame Mutter feyn, barum fummert fich ber Dicter nicht - bier ift fie eine gartliche Mutter, und nichts als Mutter; mehr wollte und branchte ber Dichter nicht. matterliche Bartlichteit ift's, bie er in ihren fanften Bewegunt gen, wie in ihren beftigen Ausbruchen ichifbert. Ans biefem Grunde finde ich die Stelle im ffinften Aft, mo fie Inbigenien auf bie Bitte: fie mochte ihren Gemabl nicht baffen, gur Ants wort gibt: "D, ber foll fcmer genug an bic erinnert werben!" eine Stelle, worin ihre fünftige Morbibat vorbereitet ju fenn ideint, eber ju tabeln, als ju loben; - ju tabein, weil fie bem Aufchauer (bem griechischen wenigkens, ber in ber Geschichte bes Saufes Atreus febr aut bewandert war, und fur ben bod ber Dichter fdrieb) ploblic bie anbere Ciptemneftra, bie Gbes brecherin und Morberin, in ben Ginn bringt, an die er jest gar nicht benten foll, mit ber er bie Mutter, bie gartliche Mutter, gar nicht vermengen foll. Go gludlich und icon ber Gebante ift, in demjenigen Stade, worin Elytemneftra als Morberin ibres Gemable ericheint, bas Bilb ber befeibigten Mutter und Die Begebenheiten in Aulis bem Bufchauer wieber in's Gebachts nis zu bringen (wie es g. B. im Agamemnon bes Meschplus geschieht), fo fcon biefes ift, und aus eben bem Grunde, warum biefes foon ift, ift es fehlerhaft, in basiemge Stad, bas uns bie gartliche, leibenbe Mutter geigt, bie Chebrecherin und Morberin aus bem andern berüberzuziehen; fenes namlich biente bazu, ben Abiden gegen fie zu verminbern : biefes tann feine anbere Birtung baben , als unfer Mittelben ju entfraften. Ich zweifle auch febr , ob Euripibes bei ber oben angeführten Stelle biefenumlautern Amed gehabt habe, ben ihm Biele geneigt fenn burfs ten . ale eine Schonheit unterzuschieben.

Die Gesinnungen in diesein Godice sind groß und ebel, die Handlung wichtig und erhaben, die Mittel dazu glacilich gewählt und geordnet. Rann etwas wichtiger und erbadener seyn, als die — zulest noch freiwillige — Ausopferung einer jungen und blacenden Färstentochter für das Glack so vieler versammelter Bationen? Konnte die Erd be dieses Opfers in ein volleres und sohweres Licht gestellt werden, als durch das prächtige Gemälde, das der Dichter durch den Erde in der Awischnung des ersten Utaes) von der glänzenden Ausrästung des griechischen Leeres gleichsem im Limetarunde entwerfen täst 2: Wie groß endlich und

wie einfach malt er uns Griechenlands Helben, benen bieles Opfer gebracht werben foll, in ihrem berrlichen Reprafentanten Achilles? Die gereimte Ueberfenung ber Chore gibt bem Stude vielleicht etn awitterartiaes Anseben, indem sie lyrische und dramatische Doefie mit einander vermengt; vielleicht finben Ginine fie unter ber Barbe bes Drama. Ich warbe mir biefe Reuerung auch nicht erlaubt baben, wenn ich nicht geglaubt batte, die in der Ueberlevung verloren gebende Harmonie der griechischen Berke -ein Berluft, ber hier um so mehr gefühlt wird, ba in bem Inbatte felbst nicht immer ber größte Werth liegt - im Deutschen durch etwas erfeten zu muffen, wovon ich gern glaube, daß es fener harmonie nicht nabe kommt, was aber, ware es auch nur ber überwundenen Schwierigfeit wegen, vielleicht einen Reis far diejenigen Lefer hat, die durch eine folche Zugabe far die Chore bes griechischen Trauerspiels erft gewonnen werben muffen. Rann mich biefes bei unfern griechischen Beloten nicht entschulbigen, fo find fie hinlanglich burch bie Schwierigfeiten geracht, bie ich bei Diesem Berluche vorgefunden habe. In einigen wenigen Stellen bab' ich mir erlaubt, von ber gewöhnlichen Erflarungsart abzugeben , wovon bier meine Granbe.

- '4 Beil es mir fo gefiel benn beiner Rnedtebin ich teiner. Diefer Ginn ichien mir ben Worten bes Ler tes angemeffener und überhaupt griechischer zu fepn, als welchen Brum op und andere Ueberfeper biefer Stelle geben. · Ma volonté est mon droit. Est-ce à vous, à me donner la loi? Richt boch! Go tonnte Menelaus nicht auf ben Bormurf antworten, ben ibm Agamemnon macht, was er nothig babe. feine (Mgamemnons) Angelegenheiten gu beobachten , zu bes machen (ovlaggery)? Ich hab' es nicht nothia, antwortete Menelaus, benn ich bin nicht bein Rnecht. Ich bab' es gethan, weil es mir fo gefiel, quia voluntas me vellicabat. Much mußte Brumop in ber Frage icon bem griechischen Texte Gewalt anthun, um feine Antwort herauszubringen. De quel droit, je vous prie, entrez - vous dans mes secreta sans mon aveu? Im Text beißt es blog: Bas baft ber meine Angelegenheiten zu beobachten ? Im Frangbfifden ift bie Antwort tropig, im Griechifchen ift fie nalv.
- 2 Wie fiel bir plonlich ba bie Last vom Gergen. Im Griechtschen Klingt es noch ftarter: Du freutest bich im

- beinem Herzen. Erleichtert tonnte fich Agamemnon allenfalls fühlen, daß ihm durch Ralchas ein Weg gezeigt wurde, seine Feldherrnwürbe zu erhalten und seine ehrgeizigen Absslichten durchzuseiten; freuen konnte er sich aber doch nicht, daß dieses durch die Hinrichtung seiner Lochter geschehen mußte.
- daß dieses durch die Hinrichtung seiner Rochter geschen mußte.

  Diese ganze Antistrophe, die zwei ersten Absätze besonders, sind mit einer gewissen Dunkelheit behaftet, die Moral, die sie enthalten, ist zu allgemein, man vermist den Jusammenhang mit dem Uebrigen: Pr d v o t hält den Text für verdorden. Diese allgemeinen Restexionen des Shors über seine Sitten und Anständigkeit, dankt mir, konnten eben so gut durch das unartige Betragen beider Brüder gegen eine der vorhergehenden Seenen, davon der Chor Zeuge ges wesen ist, veranlaßt worden sehn, als durch den Frauenraud des Paris. Die Schwierigkeit, den eigentlichen Sinn des Textes herzustellen, wird die Freiheit entschuldigen, die ich mir bei der Llebersenung genommen habe.
- 4 Du wirst immer mit mir geben! Wertlich maßte abersept werben: Meine Tochter, du tommst eben dahin, wo dein Bater! ober: Es tommt mit dir eben dahin, wo mit deinem Bater. Wenn dieser Doppelsinn nicht auf den Gemeinplaz hinaussausen soll, das Eines sterben masse, wie das Andre, welches Eurspides doch schwerlich gemeint haben tonnte, so scheint mir der Sinn, denn ich in der Uedersezung vorgezogen habe, der angemeßnere zu sehn. Dein Bild wird mich immer begleiten. Die Erkläungsart des franzdessischen Uebersepers ist etwas weit hergeholt und gibt einen frostigen Sinn: Dich erwartet ein ahnliches Schicksal. Auch du wirst eine weite Seereise machen.
- 5 Du haft bich weggemacht in's Ausland. Dort in ach' bir zu thun. "Ελθών δε τάξω πράσσε. In biefem έλθών liegt, bantt mir, ein bestimmterer und schärsferer Sinn, als andre Uebersetzer barein gelegt haben. Clystemnestra nämlich macht ihrem Gemahl ben versteckten Borswurf, baß er die Seinigen verlassen habe, um sich einer auswärtigen Unternehmung zu widmen. Er habe sich seiner Sausrechte baburch begeben, will sie sagen. Er seh ein Frander. Du haft dich hinausgemacht, so berämmere bich um Dinge, die brauben sind!

- . 5. Gewiß recht brav, fobalb fie mbgen. Diefe Stelle , bat Brumov groer recht gut verftanben, auch ben Ginn. . durch eine Umschreibung freilich, febr richtig in's Kranibfifche übertragen; aber ihre wirkliche Schonheit fceint er boch nicht ertannt zu haben, wenn er fagen fann: je crains, de n'avoir été que trop fidèle à mon original, à ses dépens et aux miens. Die Stelle ift voll Wahrheit und Ratur. Elptemneftra , gang erfüllt von ihrer gegenwartigen Bebraugniß, fcilbert bem Achilles ihren verlaffenen Buftanb im Lager ber Griechen, und in ber Sine ihres Affetts tommt es ihr nicht barauf an, in ihre Schilberung bes griechifden Seers einige barte Borte mit einfließen ju laffen, bie man ibr, als einer Frau, bie fich burch ein außerorbentliches Schicks fal aus ihrem Gynaceum ploplich in eine ihr fo frembe - Welt verfest und ber Discretion eines tropigen Rriegsheers überlaffen fieht, gepn gu gute halten wirb. Strom ihrer Rebe aber fällt es ihr ein, bag fie vor bem Achilles steht, der felbst Einer bavon ist; dieser Gebante, vielleicht auch ein Stirurungeln bes Achines, brinat fle wieber au fich felbft. Gie will einlenten, und je ungeschicks ter, besto mahrer! Im Griechischen find es vier turge bins eingeworfene Worte: pojoi por d' Star Félwoir, im Deutschen freilich noch einmal fo viel geworben find. Drevot, beffen Bemerkungen fonft voll Scharffinn find, perbeffert feine Borganger bier auf eine febr ungladliche Art: Clytemnestre, sagt et, veut dire et dit, à ce qu'il me semble aussi clairement qu'il étoit nécessaire, qu'Achille peut se servir de son ascendant sur l'armée pour prévenir. les desseins d'Agamemnon. Le P. Brumoy n'eut point trahi son auteur en exprimant cette pensée. Rein! ein fo gesuche ter Gebante fann bochftens einem eistalten Commentator. nie aber bem Euripides ober seiner Clytemnestra eingekoms men fenn!
- 7 3a, haffenswerther felbst als Menelaus mast ich fenn. Der griechische Achilles brack sich beleibigender aus. Ich wäre gar nichts, und Menelaus liefe in der Reihe der Mauner. Haffen konnte man den Menelaus, als ben Urbeber dieses Unglack, aber Berachtung verdiente er darum nicht.

- a Und bu wirft eilen, fie gu fliebn! Ich weiß nicht. ob ich in blefer Stelle ben Ginn meines Autore getroffen babe. Wbrtlich beißt fie: "Erftlich betrog mich meine Soff: nung, bid meinen Gibam bu nennen : alsbann ift bir meine fterbenbe Tochter vielleicht eine bofe Borbebeutung bei einer fünftigen Sochzeit, wovor bu bich buten mußt. haft wohlgesprochen am Anfange wie am Enbe." Der franabfifche Ueberfeper erlaubt fich einige Freiheiten, um bie Stelle aufammenbangenber gu machen. Mais d'un autre coté, quel suneste présage pour votre hymen, que la mort de l'épouse, qui vous fut destinée! le second malheur intéresse l'époux aussi bien que la mère. Enfin qu'ajouterois je à vos paroles etc. Hier, und nach bem Buchftaben bes Textes, ift es nur eine Warnung; ich nahm es als einen 3weifel, eine Beforanis ber Clutenneffra. Go febr biefe burch Achilles Berficherungen berubigt feyn konnte, fo liegt es boch gang in bem Charafter ber angklichen Mutter, immer Gefahr ju feben, immer ju ihrer alten Furcht jurdd: gutehren. Auch bas, was folgt, wird baburch in einen natarlicen Busammenbang mit bem Borbergebenben gebracht. Aber Alles, was bu fagtest, war ja wohl gesprochen, b. i. ich will beinen Berficherungen trauen.
- 9 Sibt's teine Götter—warum leid' ich? Gewöhnstlich übersest man diese Stelle: et de mi, rt det nover, als eine allgemeine moralische Resterton: gibt's keine Götter—wozu unser mühsames Streben nach Tugend? Moralische Restertonen sind zwar sehr im Geschmad des Enripties, diese aber scheint mir im Munde der Elytemnestra, die zu sehr auf ihr gegenwärtiges Leiden gebestet ist, um sochen allgemeinen Betrachtungen Raum geden zu konnen, nicht ganz schiestich zu sehn. Der Sinn, in dem ich diese Worte nadm, wird durch seine nähere Beziehung auf ihre Lage gerechtsertigt, und der Buchstade des Tertes schließt ihn nicht aus. Gibt. es keine Götter, warum muß ich leiz den? d. h. warum muß meine Iphigenie einer Diana wes gen sterben?
- 10 Berzweiflung, wo ich nur veginnen mag! Berzweiflung, wo ich enben mag! Josus Barnes übersent: Ouodaam malorum meorum sumam exordium? Omnihus

enim licet uti primis, et postremis et mediis ubique. Augenommen, daß dieser Sinn der wahre ist, so liegt ihm vielleicht eine Anspielung auf irgend eine griechische Gewohnheit zum Grunde, dergleichen man im Euripides mehrere sindet. Da der Reiz, den eine solche Anspielung für ein griechisches Publikum haben konnte, det und wegfällt, so würde man dem Olchter durch eine trene Uebersetzung einen schlechten Dienst erweisen.

- 24 Beffer in Schande leben, als bewundert fterben. Der franzbsische llebersetzer milbert diese Stelle: Une vio malheureuse est memo plus prisée qu'une glorieuse mort. Wozu aber diese Milberung? Iphigenie darf und soll in dem Justand, worin sie ist, und in dem Affett, worin sie redet, den Werth des Lebens übertreiben.
- a2 Gleiches Leib berechtigt mich zu gleicher Jams merklage. Webe mir! ruft die Mutter. Webe mir! ruft die Nutter. Webe mir! ruft die Tochter, benn das namliche Leib schielt sich zu Beiber Schielfal. Der P. Brumon nimmt es in der That etwas zu scharf, wenn er dem Euripides Schulb gibt, als habe er mit dem Worte  $\mu\ell\lambda o_{S}$  die Bersart bezeichnen wollen, und bei dieser Gelegenheit die weise Bemerkung macht, daß ein Alteur niemals von sich selbst fagen muffe, er rede in Versen.
- 15 Das wird bas Schwert alsbann entscheiben. Mortlich heißt est. Es wird (ober er wird) aber boch bajutommen! Run fann es freilich auch so verstanden werden: Clytemnestra. Wird barum mein Kind nicht geopfert werden? Achilles. Darum wird er wenigstens fommen; ober es fann heißen: Achilles. On hältst beine Tochter sest. Clytemnestra. Wird bas hindern konnen, daß man sie nicht opfert? Achilles. Nein; er wird aber bort seinen Angriss thun. Die angenommene Erklärungsart scheint die natürlichste zu seyn.
- 14 Dies ift eine von ben Stellen, die bem Enripides den Ras men des Weiberfeindes angegagen hat. Wenn man sie aber nur auf den Achilles deutet, so verliert sie das Ansibsige; und diese Ertlärungsart schließt auch der Lext nicht ans.

# Scenen

aus ben

Phonizierinnen des Euripides.

# personen.

Johafia, des Dedipus Gemahfin und Mutter; Königin zu Theben.
Eteskles
Polynices
Intigone, ihre Lochter.
Hofmeister der Antigone.
Chor fremder Frauen aus Phonizien.

Die Scene ift vor bem Pallast bes Debipus gu Theben.

# Scenen aus den Phonizierinnen.

#### Jokasta.

D, ber bu wandelft zwischen ben Geffirnen Des himmels, und, auf goldnem Wagen thronend, Dit flucht'gen Roffen Klammen von bir ftromft, Erhab'ner Sonnengott - wie feindlich ftreng Sabst du auf Thebens Land berab, als Rabmus, Der Tyrer, feinen guß bieber gefett. Dem Ronige gebar ber Benus Tochter harmonia den Polybor; von diefem Soll Labdatus, bes Lajus Bater, ftammen. 3ch bin Mendceus Tochter; meinen Bruber Nennt Rreon fich von mutterlicher Seite. Jotafta beig' ich - alfo nannte mich Rein Bater - und mein Ehgemal mar Lajus. Der ging, als lang fein Rindersegen tam, Rach Phobus Stadt, aus unserm Chebette Sich einen Leibeserben zu erflebn. Ihm mard die Antwort von dem Gott: "Beberricher Der roffekundigen Thebaner, werbe Richt Bater wider Jovis Schlug! benn zeugst Du einen Sohn, fo wird bich ber Erzeugte tobten, Und mandeln muß bein ganges Saus durch Blut." Doch er, von Luft und Bacchus Buth befiegt, Bard Bater - Ale ein Rnabe nun erschien,

Sab er, ber Uebereilung jest ju fpat Gemabr und bes Drafels eingebenf. Den Reugebor'nen, bem er burch bie Goblen Ein fpigig Gifen trieb, ben Birten, ibn Auf Juno's Au ju werfen, bie ben Gipfel Citharons fcmudt. Dier marb er von ben Birten Des Volpbus gefunden, beimgetragen Und por die Ronigin gebracht, Die, meines Gebarens Rrucht an ibre Brufte legend, Beim Gatten fich bes Rindes Mutter ruhmte. Als er jum Jungling nun gereift und um Das Rinn bas garte Milchbaar angeflogen. Ging er - fen's aus freiwill'ger Regung, fen's Auf fremben Bint - bie Eltern zu erfragen. Rach Phobos Stadt, wohin zu gleicher Zeit Much Lajus, mein Gemabl, fich aufgemacht, Bom weggelegten Sohne Rundichaft zu erhalten. Auf einem Scheibeweg in Phocis fliegen Sie aufeinander, und ber Wagenführer Des Lajus rief: Mach' Plat bem Ronig, Frembling! Doch er froch schweigend feines Beges fort Mit bobem Geift, bis ibm ber Belter Duf Die Kerse blutig trat - ba - boch wozu Noch über fremdes Unglud mich verbreiten? Da schlug ber Sobn ben Bater, nahm ben Bagen Und bracht' ibn feinem Pfleger Polybus. Als bald barauf die rauberische Sphinx Das Land umber vermuftete, ließ Rreon Der Schwefter Sand, Die jest verwittmet war, Dem gur Belohnung bieten, ber bie Frage

Der rathfelhaften Jungfrau marbe lofen. Das Schickal fugt's, bag Debipus, mein Sobn. Das Ratbfel Ibst, worauf er Ronig warb, Und biefes Landes Scepter ibn belobnte. Unwiffend freit' ber Ungluckelige Die Mutter; auch die Mutter muffte nicht. Daff fie ben eignen Sohn umfing. Go gab 3d Rinber meinem eignen Rind, zwei Rnaben, Den Eteofles erft und Polynices, Den herrlichen - zwei Tochter bann, Die jungfte Imene von ibm felbft, die altefte Bon mir Antigone genannt. Doch als Der Ungludselige fich endlich nun Als feiner Mutter Chgemabl erkannte, Und aller Jammer fturmend auf ihn brang, Stach ber Berzweiflungsvolle morberisch Dit goldnem Safen fich die blutenden Augapfel aus - Indeffen braunte fich Der Sohne Bange; biefes Unglud's Schmach Dem Aug' ber Welt zu bergen - schwer gelang's -Berichloffen fie den Bater im Pallafte. Bier lebt er noch; boch ber Gewaltthat garnenb. Ergoff er Aluche auf der Sobne Haupt. Dag Lajus ganzes tonigliches Saus Durch ihres Schwertes Schärfe moge fallen! Und biefes fcweren Auchs Erfulfung nun, Wenn sie beifammen wohnen blieben, nicht Derbeigurufen, ichloffen unter fich Die Bruber ben Bertrag, bag fich ber jungre Freiwillig aus bem Reich verbannen follte;

Anbeft ber altere bes Throns genoffe. Und beibe fo von Jahr ju Jahre wechfelnd. Doch Steofles, machtig nun bes Throns, Berichmabt berabzusteigen und verftofft Den jungeren gewaltfam aus bem Sanbe. Der flieht nach Argos, wo Abraftus ibn-Bum Cidam fich ermablt, und um ibn ber Ein machtig Deer versammelt. Diefes fabrt Er gegen Thebens fieben Thore nun Beran, bes Batere Reich gurudeforbernb Und feinen Antbeil an bem Roniastbron. Run bab' ich, beide Bruber ju verfohnen, Polynicen bermocht, auf Treu' und Glauben Sich bei bem Bruder friedlich einzufinden, Eb' fie im Treffen feindlich fich bermengen. Er werbe fommen, melbet mir ber Bote. Sen bu nun unfer Retter, Bater Bebe. Der in bes himmels lichten Rreisen wohnt. Und fende meinen Rindern bie Beribbnung! Benn bu ein weises Befen bift, nicht immer Rannst bu benfelben Menschen elend febn!

(Sie geht ab.)

Der Sofmeifter. Antigone (noch nicht gleich fichtbar).

#### Botmeifter

(fpricht in's hans binein und erscheint auf dem Gebel). Weil dir die Mutter auf dein Bitten denn Vergonnen will, Antigone, aus deinem Gemach zu gehn und das Argiverheer Vom Soller des Pallastes zu beschauen,

So warte hier, bis ich ben Weg erkundet, Damit der Barger keiner uns begegne, Und nicht verläumderischer Tadel mich, Den Knecht, und dich, die Farstentochter, treffe. Hab' ich erst rings mich umgesehn, alsdann Erzähl' ich dir, was ich im Lager sah Und von den Feinden mir erklären lassen, Als ich den wechselseitigen Vertrag Der beiden Brüder hin und wieder trug.

— Es nähert weit und breit sich Niemand. Steig' Die alten Cedernstufen nur herauf, Und schau' und sieh, was für ein heer von Feinden In den Gesilden, längs der Dirce Quell, Verbreitet liegt und längs dem Laufe des Ismen!

Antigone (noch binter ber Scene). So komm', o Greis! und reiche meiner Jugend Die Manneshand und hilf mir auf die Stufen.

Solmeister (ibr ben Arm reichenb). Da, Jungfrau! Halte dich nur fest — Sieh! eben Bu rechter Zeit bist du heraufgestiegen. Das heer kommt in Bewegung und die haufen Zertrennen sich.

#### Antigone.

Sa! Tochter ber Latona ! Ehrward'ge Detate! — Ein Blig ift bas Gefilde.

#### Dofmeifter.

Ja, nicht verächtlich ruckte Polynices Auf Theben ber. Wit Roffen ohne Zahl Braust er heran und vielen taufend Schilden. Antigone.

Es find mit Schloffern boch und eh'rnen Riegeln Die Pforten und die Berke Amphions, Die Mauern, wohl verwahrt?

#### Bofmeifter.

Sen außer Sorgen.

Bon innen ift die Stadt verwahrt - Doch fieb Den Fahrer ba, wenn bu ihn kennen willft.

Antigone.

Der dort mit blankem Helme vor dem Heer Einherzieht und den eh'rnen Schild so leicht Im Arme schwenkt — wer ist's?

# Bofmeifter.

Das ift ein Führer,

Bebieterin !

Antigone.

Wer ift er? Woher stammt er? Bie nennt er sich? D fage mir bas, Greis!

**S**ofmeister. Ges ist er und m

Mycenischen Geschlechts ift er und wohnt An Lerna's Teiche, Farft hippomebon.

Antigone.

Bie trotig und wie schreckhaft anzusehn! Den erdgeborenen Giganten gleich, Nicht wie ein Sterblicher tritt er einher, Gleich einem Stern in seiner Ruftung leuchtend! Dosmeifter.

Siehft bu jett ben, ber über bas Gemaffer Der Dirce fett?

Antigone.

Sanz andre Waffen find Das wieber! Sage mir, wer ift's?

Dolmeifter.

Das ift

Der Führer Tydeus, König Deneus Sohn. Dem schlägt der kalidon'sche Mars im Bufen.

Antigone.

Ift's ber, ber von ber Gattin meines Brubers Die Schwester ehlichte? Wie fremd von Rustung, halb Grieche scheint er mir und halb Barbar! Bosmeifter.

Mein Kind! so starke Schilde führen alle Etolier, und auf ben Lanzenwurf Berfteben sie sich trefflich.

Antigone.

Aber wie

Rannst bu bies alles so genau mir sagen? Bofmeistet.

Weil ich ber Schilde Zeichen mir gemerkt, Alls ich den Stillftand in bas Lager brachte; So kenn' ich bie nun, die die Schilde führen. Antigone.

Wer ift benn jener Langgelodte bort Un Cethus Grabmal, schredhaft anzuschauen, Doch noch ein Jungling an Gestalt?

Sofmeifter.

Ein Fahrer.

Antigone.

Bas für ein haufen von Bewaffneten Sich um ihn brangt!

Schillers fammtl. Berte. III. Bb.

#### Dobmeifter.

Es ift Parthenopaus,

Der Atalanta Sohn.

#### Antigone.

Daß ihn Dianens Geschoß, die jagend durch Gebirg' und Balb Mit seiner Mutter schweift, verderben moge, Der meine heimat zu verwüsten kam!

Bofmeifter.

Das gebe Zeve und alle himmlischen! Doch teine schlimme Sache fuhrte bie herauf — brum furcht' ich fehr, es werden Die Gotter nach Gerechtigkeit verhangen! Antigone.

Bo aber, wo entbed' ich ben, ben bas Unsel'ge Schicksal mir jum Bruder gab? D Liebster! Polynicen zeige mir!

Sofmeifter.

Der dort beim Grab der Tochter Niobens, Rächst an Abrastus, steht — erkennst bu ibn? Antigone.

Ja, ja, ich sehe — boch recht beutlich nicht — So was, das ihm von ferne gleicht — so etwa, Wie Er die Bruft zu tragen pflegt! — o konnt' ich Der schnellen Wolke Flug mit diesen Füßen Ju meinem Bruder durch die Lüste fliegen, Die Arme schlingen um den liebsten Hals Des armen Flüchtlings, ach! des lang entbehrten! D sieh doch! wie die Morgensonne bligt Der Herrliche in seiner goldnen Ruftung!

## Botmeifter.

Und freue dich! Gleich fteht er felbft vor bir! Antigone.

Wer ift benn ber, ber bort mit eignen Sanben Den weißen Wagen lenft?

#### Bofmeifter.

Das ift ber Seber

Amphiaraus, Ronigins! Du fiehft, Er fuhrt die Opferthiere mit fich, die Dit ihrem Blut die Erde tranten follen.

Antigone.

D Luna! Licht im goldnen Kreise! Tochter Der Sonne, die im Sternengurtel glanzt! Wie ruhig, wie geschickt er seine Zelter Im Zügel halt und herrschet auf dem Wagen! Bo aber ist der Trotige, der gegen Die Stadt so kuhner Drohung sich verwogen? Bo ift Kapaneus?

## Bofmeifter.

Dort mißt er die Soh' Und Tiefe unfrer Mauern und erspaht Sich einen Zugang zu den sieben Thurmen. Antigonc.

D Nemesis und ihr, hohlbrausenden Gewitter Jovis, und du, lober Strahl Des nachtumgebnen Bliges! zahmet ihr Den Troth, der über Menschheit sich versteiget! Das ist der Mann, der Thebens Tochter mit Dem Schwert gefangen nach Mycene führen Und an dem Quell der Lerna in die Knechtschaft Herunterftutzen will — Nein! Tochter Zevs!
Golblodige Diana! Heilige!
Anechtschaft laß nie und nimmer mich erfahren!
Holmeifter.

Bas du zu sehn verlangtest, hast du nun Geschn, und deinen Bunsch gestillt. Komm jetzt In's Haus zurück, mein Kind, in deinem Frauensemach dich still und sittsam einzuschließen. Der Aufruhr, siehst du, führt dort eine Schaar Bon Weibern zu der Kdnigsburg heran — Und Weiber schmahen gern! Je seltner sie Jum Plaudern kommen, desto emsiger Wird die Gelegenheit benutzt. Es muß, Ich weiß nicht welche, Wollust für sie senn, Einander nichts Gesundes vorzuschwatzen.

(Sie gehen ab.)

## Polynices (tommt).

hier war' ich. Durch die Thore haben mich Die Bachter ohne Schwierigkeit gelaffen. Dies konnte mir verdachtig senn — Nun sie In ihrem Netz mich einmal haben, durste Bohl ohne Blut kein Ruckweg für mich senn. Db nicht ein Fallstrick irgendwo hier laure, Muß ich die Augen aller Orten haben — Doch dieses Schwert sey meine Sicherheit!

(Er fahrt jusammen.)

Sorch! Wer ift ba? — Bahrhaftig! Ein Geräusch Sett mich in Furcht! Auch dem Beherzteften Dunkt Alles grauenvoll, wenn er den Fuß In Feindes Land gesett! — Der Mutter trau' ich Und trau' ihr wieder nicht, die nach beschwornem Bertrag hieher zu kommen mich beredet. Doch in der Rabe hier ift Schutz. Altare Der Gotter sieben da, und auch nicht ganz Berlassen sind die Häuser. Gut. Ich will Das Schwert der finstern Scheide wiedergeben, Und wer die find, die bei der Konigsburg Dort stehen, mich erkunden.

(Er geht auf ben Chor gu.)

Frembe Franen,

Sagt an, aus welcher heimat tommet ihr Dieber zu biesen Bohnungen ber Griechen? Char.

Phonizien hat mich gezeugt. Mich sandten, Als ihrer Siege Erstlinge, dem Phobus Die Enkel Agenors — und eben wollte Des Dedipus glorreicher Sohn zum hehren Orakel und zum Heiligthum des Gottes Mich senden, da unzingelte der Feind Die Stadt — Last du nun auch mich horen, wer Du sep'st und was nach Thebens Beste dich, Der siebenpsortigen, geführt?

Mein Bater

Ift Debipus, des Lajus Sohn. Jokasta Gebar mich, des Mendeeus edle Lochter, Und Polynices nennt mich Thebens Bolk. Chor.

D theurer 3weig von Agenors Gefchlechte, Bermandter meiner Ronige, berfelben,

Die mich hieher gesendet — o laß mich, Nach meines kandes Beise, knieend bich Begrüßen, Fürst! So bist du endlich wieder Gekommen! Nach so langer Trennung wieder Gekommen in bein heimisch Land!

(Ruft binein)

Hervor!

Hervor, Gebieterin! Thu' auf die Thore! Horst du ihn nicht, den du gebarft! Was saumst du, Die hochgewollbten Zimmer zu durcheilen Und in des Sohnes Urme dich zu werfen?

Jokafta (tommt).

Jungfrauen, eurer Stimme tyrifchen Laut Sab' ich im Innern bes Pallaft's vernommen, Und wante nun, mit alterschwerem Tritt, Bu euch heraus.

(Sie erblick ben Polonices.) Mein Sohn! mein Sohn! fo feb'

Ich endlich, nach so vielen tausend Tagen, Dein liebes Auge wieder! D umschlinge Mit beinem Arm die mutterliche Bruft! Laß die geliebten Wangen mich berühren! Laß, mit der Mutter Silberhaar vermengt, Die braunen Loden diesen hals beschatten! D Freude! Freude! Nimmer glaubt' ich, nimmer hofft' ich, in diese Arme dich zu schließen. Was soll ich Alles dir doch sagen? Wie Das mannichfaltige Entzüden mit Geberden, Worten, handen von mir geben, Jeht da, jeht dort die irren Blicke weibend.

Die Luft vergongner Rabre wieber toftelia: !t .. . 1 !! D, lieber Sobn, wie bbe liefeft on Das vaterliche Daus zurud, ale bich Des Bruders Trot in's Elend ansgestoffen! Bie baben beine Freunde fich nach bir Gefehnt! Bie bat gang Theben fich nach bir " Gefcont! Dein Sobn, von biefein Tag an fchnitt' 3d Jammernde Die Loden mir bom Saupte, Seit biesem Tage fcmudt fein weifes Rleib Die Glieder mehr, nur diefes nachtliche Gewand, das du bier fiehft, bat mich befleidet. Mit thranenvoller Sehnsucht fcmachtete Indeff, des fußen Augenlichts beraubt, Der Greis bier in ber Burg nach feinen Sohnen, Die wilder Sag von feinem Saufe rif; ' . . . Schon gudt' er gegen fich bas Schwert, ben Tob i Dit eignen Banden fich bereitend, fnupfte, Sich zu erwurgen, ichon an bobem Pfoften Die Seile, gegen bich und beinen Bruber In beulende Bermunfchungen ergoffen. So halten wir ben Ewigjammernden Im Dunkel bier berborgen. Du, mein Gobn, Saft unterbes im Musland, wie fie fagen, Des hochzeitbettes Freuden bir bereitet, Saft - o welch harter Schlag fur beine Mutter, Und welche Schmach fur Lajus, beinen Abnberrn! Saft Frembe ju ben Deinigen gemacht Und fremden Kluch an unfer Saus gefettet. Ich batte bir bie Bochgeitfectel ja Richt angezündet, wie es fittlich iff

Und recht und wie's begladten Mattern ziemt, Und der Ismen gab dir die Belle nicht Zum hochzeitlichen Bad, kein Freudenton Begrüßte deine Braut in Thebens Thoren! Berwunscht sey'n alle Plagen, die das Haus Des Dedipus, sey's durch der Sohne Schwert Und Zwietracht, spy's um seiner Sande willen, Sey's durch des Schickfals blinden Schluß, bestärmen! Auf meinem Haupte schlagen sie zusammen!

hart find die Beben der Gebarerin, Drum lieben alle Matter fo die Rinder! Bolynices.

Dier bin ich mitten unter Reinden. Mutter. Sab' ich mir gut gegathen ober fcblimm? Ich weiß es nicht — Doch bier ift teine Bably. Bum Baterland fühlt Jeber fich gezogen. Ber anders redet, Mutter, fpielt mit Borten, Und nach ber Beimat fteben Die Bedanten. Doch von gebeimer Furcht gewarnt, bag nicht Der Bruder binterliftig mich ermarge. Sab! ich die Stragen mit entblogtem Schwert Und scharf berumgeworfnem Blid burchzogen. Eins ift mein Troft, ber Friedenseid und bein Gegebines Mort. Boll Buverficht auf bies Bertraut' ich mich ben vaterland'ichen Mauern. Richt obne Beinen . Mutter , tam ich ber , Als ich die alte Ronigeburg und bie Altare meiner Gotter, und Die Goule, Bo meine Jugend fich im Baffenspiel

Geabt, und Dircens wohlbekannte Waffer Rach langer, langer Trennung wieder fah! Ganz wider Billigkeit und Recht ward ich Aus diesen Gegenden verbannt, gezwungen, Wein Leben in der Fremde zu verweinen. Nun seh' ich auch noch dich, geliebte Mutter, Auch dich voll Kummers, mit beschornem Daupte, In diesem Trau'rgewande — Ach, wie elend Bin ich! Wie ungläckbringend, liebe Mutter, If Feindschaft zwischen Brüdern, und wie schwer Halt die Verschnung! — Aber wie ergeht's Dem alten blinden Vater hier im Dause? Wie meinen beiden Schwestern? Weinen sie Um ihren Bruder, der im Elend irrt?

Johasta.

Ach, irgend ein Unsterblicher ist gegen Das Haus des Dedipus entbrannt! Erst ward Ich Mutter, die nicht Mutter werden sollte, Drauf ehlichte zur ungläcksel'gen Stunde Dein Bater Dedipus mich, dann wardst du! Doch wozu dieses? — Tragen muß der Mensch, Was ihm die Götter senden — Sieh! ich möchte Gern ein'ge Fragen an dich thun, wenn ich Nicht fürchtete, dir Schmerzen zu erregen.

Thu's immer. Salte nichts vor mir zurud. Bas du willft, macht mir allemal Bergnugen. Iskoffa.

Bas ich zuerft also gern wiffen mochte — Sag' — ift's benn wir Hich ein so großes Uebel, Des Baterlands beraubet sepn?

Polynices.

Und größer mahrlich, als es Borte malen! Jokafa.

Bas ift fo Sartes benn an ber Bermeifung? Johnices.

Das Schrecklichste ift bas: ber Flüchtling barf-Richt offen reden, wie er gerne mochte. Jokasta.

Bas du mir fagft, ift eines Stlaven Loos; Dicht reben burfen, wie man's meint! Dolnnices.

Er muß

Den Aberwit der Machtigen ertragen. Jokafta.

Ein Thor fenn muffen mit den Thorichten, Auch das fallt hart!

Polynices.

Und dennoch muß er ihnen,

So fehr fein Inn'res fich bagegen ftraubt, Um feines Bortheils willen fflavifch bienen.

Jokasta.

Doch hoffnung, fagt man, ftarte ben Berbannten. Bolynices.

Sie lacht ihm freundlich, doch von weitem nur. Jokasta.

Und lehrt die Zeit nicht, daß fie eitel war? : Bolynices.

Ach, eine holbe Benus fpielt um fie! 3ekafta.

Doch woodn' lebteft bu, eh' beine Beifath :. Dir Unterhalt verschaffte ?? 12 int d dante

| Polynices.                                           |
|------------------------------------------------------|
| Manchmal hatt? ich,                                  |
| Auf einen Tag zu leben, manchmal nicht.              |
| Jokafta.                                             |
| Nahm benn tein alter Gaftfreund beines Baters,       |
| Rein andrer Freund fich beiner an?                   |
|                                                      |
| · · · ·                                              |
| Sen glackicht:                                       |
| Mit Freunden ift's vorbei in schlimmen Tagen.        |
| Jokafta.                                             |
| Auch deine Herkunft half dir nicht empor?            |
| earle et a <b>Polynices.</b> Contra et alle per      |
| Ach, Mutter! Mangel ift ein hartes Loos!             |
| Mein Abel machte mich nicht fatt                     |
| Jokafta. 20. verste in                               |
| Die Heimat                                           |
| Ift also wohl bas Thouerfte, mas Menschen            |
|                                                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |
| Polynices.                                           |
| D, und theurer, als die Zunge                        |
| Aussprechen fann! in in in ihr ib ib bei bei bei bei |
| Jokafia.                                             |
| Bie kamst bu benn nach Argos                         |
| Bas fur ein Borfat führte bich babin ?:              |
| Polynices.                                           |
| Abraften warb von Phobins bas Draftel:               |
| Ein Cher und ein Lowe warben feine                   |
| Eibame werben:                                       |
| Johnfin. 1 80 ma 20 m. 1.                            |
| <u> </u>                                             |
| Sonderbar! Bas heißt bas?                            |

Wie tonnteft bu mit einem biefer Ramen Bezeichnet fepn?

Polynices.

Daß weiß ich felbft nicht, Mutter.

Das Schidfal hatte mir bies Glud befchieben, Jokafta.

Boll Beisheit find bes Schickfals Fügungen! Bie aber brachteft bu's bis zur Bermählung? Boinnices.

Nacht war's. Ich fam jur Halle bes Abraft -

Flüchtlingen gleich, ein Dboach ba gu finden? Bolnnices.

Das war mein Borfat. Balb nach mir fam noch ... Ein andrer Fluchtling.

Jokasta.

Wer war biefer Undre?

Auch ein Unglucklicher, wie bu?

Palynices.

Er mannte

Sich Tydeus, Deneus Sohn. Jokaka.

Bie aber fonnte

Abraft mit wilden Thieren euch vergleichen?
Bolynices.

Beil wir um's Lager handgemein geworben. Jokafta.

Und darin fand der Sohn des Talaus Den Aufschluß des Orakels?

#### **Polynices.**

Ginem Jeben

Gab er ber Tochter eine zur Gemahlin.

Jokasta.

Und biefe Che, fchlug fie gludlich aus?

Bis diefen Lag bab' ich fie nicht bereuet.

Jokasta.

Bodurch bewogst bu aber die Argiver, Rit dir ju ziehen gegen Thebens Thore?

Polyniers.

Abraft gelobt' es mir und biefem Tybeus, Der jest mein Bruder ift, jedweben Gibam Burudauführen in fein beimifch Reich, Und mich zuerft. Es find ber argischen Und griech'ichen garften viel im Deer, mir diefen Nothwendigen, boch trant'gen Dienft zu leiften; Denn wiber meine Beimat fubr' ich fie Berauf. Doch die Unfterblichen find Zeugen, Wie ungern ich bie Baffen gegen meine Geliebteften ergriff. Dir, Mutter, nun Rommt's an. ben thranenvollen 3mift an beben, 3mei gleich geliebte Bruber ju verfohnen, Und dir und mir und unferm Baterland Biel Drangfal, viele Leiben ju ersparen. Es ift ein altes Bort, boch bring' ich's wieber; Die Ehre wohnt beim Reichthum. Reichthum ubt. Die größte Berrichaft über Menichenseelen. Ihn zu erlangen, tomm' ich an ber Spige

So vieler Taufende. Der Armie, sen Er noch so groß geboren, gilt für nichts. Chor.

Sieh! Eben naht fich Eteokles felbst Bur Friedenshandlung. Konigin, nun ift's an bir, Der Ueberredung traft'ges Wort zu führen, Das deine Kinder zur Verschnung neige... Eteokles (commt).

Da bin ich, Mutter. Dir zu lieb' erschein' ich. Bas soll ich bier? Laß horen! Eben hab' ich Mein Bolt und meine Wagen vor ben Mauern In Schlachtordnung gestellt — noch bielt ich sie Jurud, das Bort des Friedens erst zu horen, Um dessentwillen dem vergonnet ward, Mit sicherem Geleit hier zu erscheinen. Jokasta.

Gelaff'ner! Nebereilung that nicht gut; Bebachtsamkeit macht alle Dinge bester.
Nicht diesen sinstern Blid! Richt dieses Schnauben Berhalt'ner Buth! Es ist kein abgeriss'nes Medusenhaupt, was du betrachten sollst, Dein Bruder ist's, der zu dir kam — Auch du, Gonn' ihm dein Angesicht, mein Polynices, Weit besser spricht sich's, weit eindringender, Wenn deine Blicke seinem Blick begegnen; Weit besser wirst du ihn verstehn. Hot, Kinder! Ich will euch eine kluge Lehre geben.
Wenn Freunde, die einander zürnen, sich Bon Angesicht zu Angesicht nun wieder Jusammen sinden, seht, so mussen

| Uneingebent jedweder vorigen                         |
|------------------------------------------------------|
| Beleidigung, fich einzig beffen nur,                 |
| Beswegen fie beisammen find, enimern!                |
| (Bu Polynices), i.e. i.e. i.e. i.e. i.e.             |
| - Du haft bas erfte Bort, mein Sohn! Beil bir        |
| Gewalt geschehen, wie du fagft, bift bu              |
| Mit bem Argiverheer beraufgezogen.                   |
| Und mochte Giner der Unsterhlichen                   |
| Run Schiedsmann fenn und eure Zwietracht tilgen!     |
| Polypices,                                           |
| Bahrheit liebt Einfalt. Die gerechte Sache           |
| hat funftlich schlauer Wendung nicht vonnothen.      |
| Sie felbst ift ihre Schutzwehr. Nur die fcblimme,    |
| Siech in fich felbft, braucht die Arznei des Biges.  |
| Beil ich es gut mit ihm und mir und mit              |
| Dem Baterland gemeint, verbannt' ich mich,           |
| Den Fluchen ju entgeben, die ber Greis               |
| Auf uns gewälzt, freiwillig aus dem Reiche,          |
| Ließ ihm ben Thron, den er nach Jahresfrift: 116 116 |
| Abwechselnd mich besteigen laffen follte,            |
| Roch damals meit entfernt, mit Blut und Mprh.        |
| Burndgufehren, Bofes juguffigen                      |
| Und Bofes zu empfangen. Ihm gefiel 🦠 111 110         |
| Die Auskunft, er beschwor fie bei ben Schttern ; ne  |
| Run halt er nichts von Allem, mas er schwor, wif     |
| Und fähret fort, ben Thron und meinen, Theil,        |
| Am vaterlichen Reich fich jugueignen.                |
| Doch felbst noch jetzt bin ich bereit - gibt mann:   |
| Bas mein ift, mir gurud - ber Griechen: Ser, &       |
| Mus biefem Land in Frieden wegzuführen, in Cole      |

Mein Jahr, wie es mir zukommt, zu regieren, Und ihm ein Gleiches wieder zu gestatten. So bleibt mein Baterland von Drangsal frei Und keine Leiter naht sich diesen Thürmen. Berschmäht man das — nun! so entscheide benn Das Schwert! Doch meine Zeugen sind die Götter, Wie billig ich es meinte und wie bochst Unbillig man der Heimat mich beraubet! Das ist es, Mutter, Wort für Wort, was ich Zu sagen habe, kurz und ungeschraubt, Doch klar und überzeugend, wie mir däucht, Dem schwachen Kopf wie dem verkändigsten!

Ich finde biefe Rede voll Berftand, Biewohl mich Griechenland nicht auferzogen. Eteokles.

Ja wenn, was Einem schon und leblich bunte, Auch jedem Andern schon und leblich duntse, Rein Streit noch Zwist entzweite dann die Welt! So aber sind's die Namen nur, worder Man sich versieht; in Sachen denkt man anders. Sieh, Mutter! Zu den Sternen dort — ich sag' Es ohne Scheu — dort, wo der Tag andricht, Stieg' ich hinauf, vermöchten's Menschenkrafte, Und in der Erde Tiefen taucht' ich unter, Die höchte der Göttinnen, die Gewalt, Mir zu erringen! Mutter, und dies Gut Sollt' ich in andern Hatter, und dies Gut Sollt' ich in andern Hatter, und dies Gut Sollt' ich in andern Kanden lieber sehn, Alls in den meinigen? Der ist kein Mann, Der, wo das Größ're zu gewinnen ist,

Am Rleinern fich genugen lagt. - Und wie Erniedrigend fur mich, wenn biefer ba Dit Keu'r und Schwert, mas er nur will, von mir Ertropen fonnte! Bie beschimpfend selbit Rur Theben, wenn die Speere ber Argiver Das Scepter mir abangftigten! Rein, Mutter! Mein! Nicht die Baffen in der Sand, batt' er Bon Krieden fprechen follen! Bas ein Schwert Ausrichten mag, thut auch ein Wort ber Gute. Bill er im Lande sonst fich niederlaffen? Recht gern! Doch Ronig wird er nicht! Go lange Ich es zu bindern babe, nicht! - Ihm dienen, Da ich sein herr sein tann? Mur gu! Er rude Dit Schwert und Reuer auf mich an, er bede Mit Roffen und mit Bagen bas Gefilde! Mein Konig wird er niemals! Rie und nimmer! Muß Unrecht fenn, fo fen's um eine Rrone, In allem Undern fen man tugendbaft.

Bu fclimmer That fcon reben ift nicht gut; Das heißt Gerechtigkeit und Tugend bohnen. Joknfta.

Chor.

Mein Sohn! mein Eteokles! Alles ift Richt schlimm am Alter. Die Ersahrung kront's Mit mancher Weisheit, die der Jugend mangelt. Barum von der Gottinnen schlimmster dich, Dich von der Ehrbegier beherrschen lassen? D meide die Abscheuliche! In manch Sluckselig Haus, in manch gluckselig Land Schlich sie sich ein; doch wo man sie empfing,

Bog fie nie anders aus, als mit Berberben. Sieh, und nach biefer rafeft bu! Bie viel Bortrefflicher ift Gleich beit! Gleichbeit Inupft Den Bundebermandten mit bem Bundebermandten. Den Kreund ausammen mit bem Kreund, und Lander Mit Landern! Gleichheit ift bas beilige Gefet Der Menschbeit. Dem Bermbgenderen lebt Ein em'ger Gegner in bem Mermern, ftets Bereit, ibn zu befriegen. Gleichbeit aab Den Menschen Mag, Gewicht und Bahl. Das Licht Der Sonne und die ftrablenlose Racht Laft fie in aleichem Cirtelgange wechseln -Und, feines neibisch auf bes andern Gieg. Betteifern beide nur, ber Belt zu bienen. Und dich befriedigt nicht der gleiche Theil Am Throne, du miggonnst ihm auch ben seinen? Aft bas gerecht, mein Sohn? Bas ift fo Großes Denn an ber Macht ber gludlichen Gewalttbat. Daß bu fo übermäßig fie vergotterft? Der Menschen Mugen auf fich giebn? Ift bas Das herrliche? Das ist ja nichts! Bei vielen Befigungen viel Mub' und Angst empfinden! Denn mas ift Ueberfluß? Sprich felbft. Ein Name! Ruft baben, mas er braucht, genugt bem Beifen. Und Schäte find fein Eigenthum bes Menfchen, Der Mensch verwaltet nur, was ihm die Gotter Berliebn, und, wenn fie wollen, wieder nehmen; Ein Tag macht ben Beguterten gum Bettler. Run laff' ich unter 3weien bir bie Babl, Bas willft du lieber? Deine Baterstadt

Erhalten ober herrschen? — Du willst herrschen! Wie aber, wenn ber Sieger wird und seiner Argiver Schaaren beine Heere schlagen, Willst du dann Zeuge seyn, wie Radmus Stadt Zu Grunde start, seine Jungfrauen, Ein Raub des Siegers, in die Anechtschaft wandern? Ehrgeiziger, das leg' ich dir an's Herz, So theu'r muß Theben beinen Golddurst zahlen!

(Sich an Volpnices wendenb.) Und bir, mein Polynices, bat Adraft Unflug gedient und unflug bift du felbft, Dag bu ber Beimat nabft mit Rriegesnoth. Befett, (wovor die Gotter uns bemabren!) Du unterwärfest bir bie Stadt, mas fur Trophaen willst bu beinem Sieg errichten? Mit welchen Opfern ben Unsterblichen Rur beines Baterlandes Umfturg banten? Mit welcher Aufschrift bie gemachte Beute Um Inachus aufstellen? "Diese Schilde Beiht, nach Ginafcherung ber Baterftabt, Den Gottern Polynices ?" - Das verbate Der himmel, mein geliebter Cobn , bag je Ein folder Ruhm bich bei ben Griechen preife! Birft bu befiegt, und fronet ben bas Glud, Sag' an, mit welcher Stirne willft bu bich, Rach fo viel taufend bier gelaff'nen Tobten. In Argos feben laffen, wo man beinem Adraft entgegen ichreien wird : "Berfluchtes Chbandnig, bas bu ftifteteft! Um einer Bermählten willen muß bein Bolf verberben !"

So rennst du in die doppelte Gefahr, Den Preis sowohl, um den du kampfen willst, Als der Argiver Beistand zu verlieren. O zähmet, Kinder, dies unband'ge Feuer! Rann wohl was ungereimter senn, als zwei Unfinnige, die um dasselbe buhlen!

Chor.

O wendet, Gotter! dieses Unheil ab, Und stiftet Frieden unter Dedips Kindern! Eteokles (ausbrechenb).

Mit Worten wird hier nichts entschieden, Mutter, Die Zeit geht ungenutt vorbei, und bein Bemuhen, siehst du, ist umsonst — Ich herr Bon diesem Land', sonft tein Gedant' an Frieden! Berschone mich nicht langerer Ermahnung!

(Bu Polynices.)

Du, raume Theben ober ftirb! Polynices.

Durch wen?

Wer ift ber Unverletzliche, ber mich Mit morberischem Stahl anfallen barf, Und nicht von meinen Sanden Gleiches fürchtet? Eteokles.

Er fteht vor beinen Augen. Siehft bu, hier?
(Er freedt feinen Arm aus.)

Volynices.

Ich febe — boch ber Ueberfluß ift feig, Und eine bbfe Sache liebt das Leben. Etenkles.

Drum rudfest bu mit fo viel Taufenben Berauf? Um eine Memme gu befriegen?

Beil fluge Borficht mehr, ale toller Muth, Dem Felbherrn ziemt.

Eteokles.

Bie frech, wie abermathig!

Dant's bem Bertrag, ber bir bas Leben friftet.

Noch einmal fordr' ich mein ererbtes Reich Und meinen Thron von dir gurud.

Eteokles.

Es ist

hier nichts zuradzusordern. Ich bewohne Mein haus, und fahre fort, es zu bewohnen.

Polynices.

Bie? Mehr als beines Antheils ift? Eteokles.

So fagt' ich.

Und nun brich auf!

Polynices.

D ihr Altare meiner Heimat! Eteokles.

Die bu gu fchleifen famft.

Yolynices.

D boret mich!

Eteokles.

Dich boren , ber fein Baterland befrieget! Polynices.

Ihr Tempel meiner Gotter!

Eteokles.

Deine Gotter

Bermerfen bich.

Man treibt mich aus ber Beimat! Eteokles.

Beil du gekommen bift, fie ju verheeren.

Sochft ungerecht verftoft man mich, ihr Gotter! Eteskles.

hier nicht, in beinem Argos ruf fie an! Volynices.

Ruchloser Last'rer!

Eteokles.

Doch fein Feind, wie bu,

Des Baterlands.

Yolynices.

Gewaltsam treibft bu mich

hinaus, gewaltsam raubst du mir mein Erbe! Eteskles.

Und auch das Leben hoff' ich dir zu rauben.

D horft bu, mas ich leiben muß, mein Bater? Eteokles.

Er bort auch, wie bu handelft.

Polynices.

Und bu, Mutter?

Eteokles.

Du haft's verfcherzt, ber Mutter beilig hanpt 3u nennen.

Polynices.

Baterftadt!

Eteokles.

Geh in bein Argos

Und bete ju ber Lerna Strom!

3d gebe!

Sey unbesorgt! - Dir taufend, taufend Dant, Geliebte Mutter -

Cteckles.

Geh von hinnen , fag' ich. Volynices.

Ich gebe. Meinen Bater nur vergonne Dir noch ju feben.

Eteokles.

Michts.

Polynices.

Die Schwestern boch?

Die garten Schwestern!

Eteokles.

Nie und nimmermehr! Volynices.

D meine Schweftern!

Eteokles.

Du erfrecheft bich,

Ihr argfter Feind, beim Ramen fie zu rufen? Polynices.

Leb' frob und gludlich, Mutter.

Jokasta.

Froh, mein Sohn?

Sind's etwa frohe Dinge, die ich leibe? Bolynices.

Dein Sohn? Ich bin es nicht mehr!

Jokasta.

D ihr Gotter!

Bu schwerem Drangsal spartet ihr mich auf!

Du haft gebort, wie grausam er mich frantte! Eteokles.

Du borft und fiehft, wie reichlich er's vergalt. Volnnices.

Wo wird bein Poften fenn vor diefen Tharmen? Eteokles.

Bas fragft bu biefes?

Polynices.

Beil ich im Gefechte

Dir gegenuber fteben will.

Eteokles.

Den Bunfch

Nahmft bu aus meiner Seele.

Jokasta.

D ich Arme!

D meine Rinder! was beginnet ihr! Eteokles.

Die That wird's lehren!

Jokasta.

Bebe! Fürchtet ihr

Des Baterfluches Furien nicht mehr? Bolynices.

Sen's drum! Des Lajus ganges haus verderbe! \*

<sup>\*</sup> Anbere Ausleger geben biese Rebe bem Eteolles, weil sie ihnen bem sanftern Sharatter bes Polynices zu wiberstreiten scheint. Es tann ein Fehler bes Abschreibers seyn, aber warum es einer seyn muß, sehe ich nicht ein; und man raubt bem Dichter vielleicht eine Schönheit, um ihn von sinem anscheinenben Wiberspruche zu befreien.

# Don Karlos,

Infant von Spanien.

Ein bramatisches Gebicht.

# Personen.

Philipp II., Rhnig von Spanien. Clifabeth von Valois, feine Gemablin. Den Sarles, ber Rronpring. Alexander Sarnefe, Pring von Parma, Reffe bes Ronigs. Infantin Alara Engenia, ein Kind von brei Jahren. Bergogit von Olivarez, Dberhofmeifterin. Marquifin von Mondekar. Pringeffin Choli. Damen ber Ronigin. Grafin Suentes . . Marquis von Pofa, ein Maltheferritter, Bergog von Alba, Graf von Serma, Dberfter ber Leibwache, Granben von Bergog von Seria, Ritter bes Bliefes, Svanien. Bergog von Medina Sidonia, Abmiral, Don Maimond von Caris, Dberpostmeifter, Domings, Beichtvater bes Ronigs. Der Großinquifitor bes Konigreichs. Der Prior eines Karthauserkloftens. Gin Vage ber Sonigin. Don Indwig Merkade, Leibargt ber Ronigin. Bagen. Offiziere. Die Leib: Mehrere Damen und Granden. wache und verschiebene flumme Versonen.

# Erster Akt.

Der tonigliche Garten in Aranjueg.

## Erster Auftritt.

Karlos. Domingo.

## **P**omingo.

Die schonen Tage in Mranjuez Sind nun zu Ende. Eure thnigliche Hoheit -Berlaffen es nicht heiterer. Wir find Bergebens hier gewesen. Brechen Sie Dies rathselhafte Schweigen. Deffnen Sie Ihr Herz bem Baterherzen, Prinz. Zu theuer Kann der Monarch die Ruhe seines Sohnes — Des einz'gen Sohns — zu theuer nie erkausen.

(Karlos sieht zur Erbe und schweigt.) Bar' noch ein Bunsch zurücke, den ber Himmel Dem liebsten seiner Sohne weigerte? Ich stand dabei, als in Toledo's Mauern Der stolze Karl die Huldigung empfing, Als Fürsen sich zu seinem Handkuß drängten, Und jetzt in einem — Einem Niedersall Sechs Konigreiche ihm zu Füßen lagen — Ich stand und sah das junge stolze Blut In seine Wangen steigen, seinen Busen Bon farftlichen Entschläffen wallen, sah Sein trunknes Aug' durch die Versammlung fliegen; In Wonne brechen — Prinz, und dieses Auge Gestand: ich bin gesättigt.

(Rarlos wenbet fich weg.)

Diefer ftille

Und seierliche Kummer, Prinz, den wir Acht Monde schon in Ihren Blicken lesen, Das Rathsel dieses ganzen Hofs, die Angst Des Königreichs, hat Seiner Majestät Schon manche sorgenvolle Nacht gekostet, Schon manche Thrane Ihrer Mutter.

Marlos (wenbet fich raft um).

Mutter!

- D himmel, gib, daß ich es bem vergeffe, Der fie zu meiner Mutter machte! Domingo.

Pring!

#### Rarlos.

(besinnt sich und fabrt mit der hand über die Stirn). Hochwurd'ger Herr — ich habe sehr viel Unglud Mit meinen Muttern. Meine erste Handlung, Als ich das Licht der Welt erblidte, war Ein Muttermord.

#### Pomingo.

If's moglich, gnad'ger Pring? Kann biefer Borwurf Ihr Gewiffen bruden? Karlos.

Und meine neue Mutter - hat fie mir

Nicht meines Baters Liebe schon gekoftet? Mein Bater hat mich kaum geliebt. Mein ganzes Berdienst war noch, sein Einziger zu sepn. Sie gab ihm eine Tochter — D wer weiß, Bas in ber Zeiten hintergrunde schlummert? Domings.

Sie spotten meiner, Prinz. Sanz Spanien Bergdttert seine Konigin. Sie sollten Nur mit des Hasses Augen sie betrachten? Bei ihrem Anblick nur die Rlugbeit hören? Bie, Prinz? Die schönste Frau auf dieser Welt, Und Königin — und ehmals Ihre Braut? Unmöglich, Prinz! Unglaublich! Nimmermehr! Wo Alles liebt, kann Karl allein nicht hassen, So seltsam widerspricht sich Karlos nicht. Berwahren Sie sich, Prinz, daß sie es nie, Wie sehr sie ihrem Sohn mißfällt, erfahre; Die Nachricht wurde schmerzen.

#### Karlos.

Glauben Sie?

## Pomingo.

Wenn Eure Hoheit sich des letzteren Turniers zu Saragossa noch entsinnen, Wo unsern Herrn ein Lanzensplitter streiste — Die Königin mit ihren Damen saß Auf des Pallastes mittlerer Tribune Und sah dem Kampse zu. Auf einmal rief's: "Der König blutet!" — Man rennt durch einander, Ein dumpses Murmeln dringt bis zu dem Ohr Der Königin: "Der Prinz?" ruft sie und will, Und will fich von dem oberften Gelander Herunter werfen. — "Rein! ber König felbft!" Gibt man zur Antwort — "So last Aerzte holen!" Erwidert fie, indem fie Athem schöpfte.

(Rach einigem Stillschweigen.)

Sie fteben in Gedanken?

Karlos.

Ich bewundre

Des Ronigs luft'gen Beichtiger, ber fo Bewandert ift in wihigen Gefchichten.

(Ernfthaft und finfter.)

Doch hab' ich nimmer fagen horen, daß Geberbenspäher und Geschichtenträger Des Unheils mehr auf dieser Welt gethan, Als Gift und Dolch in Morders Hand nicht kounten. Die Mahe, herr, war zu ersparen. Wenn Sie Dank erwarten, geben Sie zum Konig. Pomings.

Sie thun sehr wohl, mein Pring, sich vorzusehn Mit Menschen — nur mit Unterscheidung. Stoßen Sie mit dem Heuchler nicht den Freund zurud; Ich mein' es gut mit Ihnen.

Karlos.

Laffen Sie

Das meinen Bater ja nicht merken. Sonft Sind Sie um Ihren Purpur.

Pomingo (puet).

Wie

Karlos.

Run ja.

Bersprach er Ihnen nicht ben ersten Purpur, Den Spanien vergeben wurde ? Domingo.

omingo. Prinz,

Sie spotten meiner.

Karlos.

Das verhate Gott,

Daß ich bes furchterlichen Mannes spotte, Der meinen Bater felig sprechen und Berbammen tann!

Pomingo.

Ich will mich nicht Bermeffen, Prinz, in das ehrwürdige Geheimniß Ihres Rummers einzudringen. Nur bitt' ich Eure Hoheit, eingedenk Ju seyn, daß dem beängstigten Gewiffen Die Kirche eine Zuslucht aufgethan, Wozu Monarchen keinen Schlüffel haben, Wo selber Missethaten unter'm Siegel Des Sakramentes aufgehoben liegen — Sie wissen, was ich meine, Prinz! Ich habe Genug gesagt.

Karlos. -

Rein! Das foll ferne von mir fenn, Daß ich ben Siegelfahrer so versuchte. Domingo.

Pring, dieses Mißtraun — Sie verkennen Ihren Getreuften Diener.

Rarlos (fast ihn bei ber hand). Alfo geben Sie Dich lieber auf. Sie find ein beil'ger Dann. Das weiß bie Belt - boch, frei beraus - far mich Sind Sie bereits zu überbauft. 3br Bea. Dodmurb'ger Bater, ift ber weitefte, Bis Gie auf Deters Stuhle nieberfigen. Diel Biffen mochte Sie beschweren. Melben Sie bas bem Ronig, ber Sie bergefandt.

Bomingo.

Mich bergesandt?

#### Karlos.

So sagt' ich. D zu gut, Bu gut weiß ich, bag ich an biefem Sof Berrathen bin - ich weiß, bag bundert Angen Gedungen find, mich zu bewachen, weiß, Daß Ronig Philipp feinen einz'gen Gobn Un feiner Rnechte ichlechteften vertaufte, Und jebe von mir aufgefangne Gylbe ` Dem hinterbringer fürftlicher bezahlt, Als er noch feine gute That bezahlte. Ich weiß - D ftill! Nichts mehr babon. Dein Berg Will überstromen und ich babe schon Bu viel gefagt.

## **D**omingo.

Der Ronig ift gesonnen, Bor Abend in Madrid noch einzutreffen. Bereits versammelt fich ber Sof. Sab' ich Die Gnabe, Dring -

#### Karlos.

Schon gut. 3ch werbe folgen. (Domingo geht ab. Nach einigem Stillschweigen).

Beweinenswerther Philipp, wie bein Sohn Beweinenswerth! — Schon seh' ich beine Seele Bom gist'gen Schlangenbiß bes Argwohns bluten; Dein unglacksel'ger Vorwitz übereilt Die fürchterlichste ber Entbedungen, Und rasen wirst bu, wenn bu sie gemacht.

## Bweiter Auftritt.

Karlos. Marquis von Pofa.

Karlos.

Ber kommt? — Bas feh' ich? — D ihr guten Geister! Mein Roberich!

Marquis.

Mein Karlos!

Karlos. Ift es mbglich?

Ift's wahr? Ift's wirklich? Bift bu's? — D bu bift's! Ich brud' an meine Seele bich, ich fuhle Die beinige allmächtig an mir schlagen. D jetzt ift Alles wieder gut. In biefer Umarmung heilt mein krankes herz. Ich liege Am halse meines Roberich.

Marquis.

3hr frantes,

Ihr frantes herz? Und was ift wieber gut? Bas ift's, bas wieber gut zu werben brauchte? Sie boren, was mich flugen macht.

Schillers fammtl. Berte. III. Bb.

#### Karlos.

Und was

Bringt dich so unverhofft aus Bruffel wieder? Bem dant' ich diese Ueberraschung? wem? Ich frage noch? Berzeih' dem Freudetrunknen, Erhabne Borsicht, diese Lasterung! Bem sonst als dir, Allgutigste? Du wußtest, Daß Karlos ohne Engel war, du sandtest Mir diesen, und ich frage noch?

Marquis.

· Bergebung, Mein theurer Pring, wenn ich bies fturmische Entzuden mit Befturzung nur ermibre. So war es nicht, wie ich Don Philipps Sohn Erwartete. Gin unnaturlich Roth Entzundet fich auf Ihren blaffen Manaen. Und Ihre Lippen gittern fieberhaft. Bas muß ich glauben, theurer Pring? - Das ift Der lowentubne Jungling nicht, zu bem Ein unterdrucktes Beldenvolf mich fendet -Denn jett fteh' ich ale Roberich nicht bier, Nicht als des Knaben Karlos Spielgeselle -Ein Abgeordneter der gangen Menschheit Umarm' ich Sie - es find die Klandrischen Provingen, Die an Ihrem Salfe meinen Und feierlich um Rettung Sie besturmen. Gethan ift's um Ihr theures Land, wenn Alba, Des Kanatismus rauber henterstnecht, Bor Bruffel rudt mit fpanischen Gefeten. Auf Raifer Rarls glormurd'gem Entel rubt

Die letzte hoffnung biefer ebeln Lande. Sie sturzt babin, wenn fein erhabnes Herz Bergeffen hat, fur Menschlichkeit zu schlagen. Marlos.

Sie fturgt babin.

Marquis.

Weh mir! Was muß ich boren ? Rarlos.

Du sprichst von Zeiten, die vergangen sind. Auch mir hat einst von einem Karl geträumt, Dem's seurig durch die Wangen lief, wenn man Bon Freiheit sprach — doch der ist lang' begraben. Den du hier siehst, das ist der Karl nicht mehr, Der in Alfala von dir Abschied nahm, Der sich vermaß in sußer Trunkenheit, Der Schöpfer eines neuen goldnen Alters In Spanien zu werden — D der Einfall War kindisch, aber göttlich schön! Borbei Sind diese Träume. —

**M**arquis.

Traume, Pring? - Go maren

Es Traume nur gewesen?

Karlos.

Laß mich weinen, An beinem Herzen heiße Thranen weinen, Du einz'ger Freund. Ich habe Niemand — Niemand — Auf dieser großen, weiten Erde Niemand. So weit das Scepter meines Baters reicht, So weit die Schifffahrt unfre Flaggen sendet, Ift keine Stelle — keine — keine, wo Ich meiner Thranen mich entlasten barf, Als diese. D bei Allem, Roberich, Was du und ich dereinst im himmel hoffen, Berjage mich von dieser Stelle nicht!

Marquis

(neigt fic aber ihn in fprachlofer Rahrung). Rarlos.

Berede dich, ich war' ein Baisenkind,
Das du am Thron mitleidig aufgelesen.
Ich weiß ja nicht, was Bater heißt — ich bin Ein Khnigssohn — D, wenn es eintrifft, was Mein Herz mir sagt, wenn du aus Millionen Herausgefunden bist, mich zu verstehn,
Benn's wahr ist, daß die schaffende Natur Den Roberich im Karlos wiederholte
Und unster Seelen zartes Saitenspiel
Am Morgen unstes Lebens gleich bezog,
Benn eine Thrane, die mir Lind'rung gibt,
Dir theurer ist als meines Baters Gnade —
Marquis.

D theurer als bie gange Belt. Rarlos.

So tief

Bin ich gefallen — bin so arm geworden, Daß ich an unste frühen Kinderjahre Dich mahnen muß — baß ich dich bitten muß, Die lang vergeff'nen Schulden abzutragen, Die du noch im Matrosenkleide machtest — Als du und ich, zwei Knaben wilder Art, So brüderlich zusammen aufgewachsen,

Rein Schmerz mich brudte, ale von beinem Geifte So febr verdunkelt mich zu febn - ich endlich Mich fubn entschloß, bich grengenlos zu lieben, Beil mich ber Muth verließ, bir gleich ju fenn. Da fing ich an, mit taufend Bartlichkeiten Und treuer Bruderliebe bich ju qualen! Du ftolges Berg gabft fie mir talt gurud, Dft fant ich ba, und - boch bas fahft bu nie! Und beiße, schwere Thranentropfen bingen In meinem Aug', wenn bu, mich überhupfend, Gering're Rinder in die Urme brudteft. Barum nur biefe? rief ich trauernd aus: Bin ich bir nicht auch berglich aut? - Du aber. Du fnietest falt und ernfthaft vor mir nieder: Das, fagteft bu, gebuhrt bem Ronigsfohn. Margnis.

D fille, Pring, von diefen kindischen Geschichten, die mich jetzt noch schamroth machen. Karlos.

Ich hatt' es nicht um bich verdient. Berschmaben, Zerreißen konntest du mein herz, doch nie Bon dir entfernen. Dreimal wiesest du Den Fürsten von dir, breimal kam er wieder Als Bittender, um Liebe dich zu stehn Und dir gewaltsam Liebe aufzudringen. Ein Zufall that, was Karlos nie gekonnt. Einmal geschah's bei unsern Spielen, daß Der Königin von Bohmen, meiner Lante, Dein Federball in's Auge flog. Sie glaubte, Daß es mit Borbedacht geschehn, und klagt' es Dem Könige mit thränendem Gesicht.

Die ganze Jugend bes Pallastes muß Erscheinen, ihm den Schuldigen zu nennen. Der König schwört, die hinterlist'ge That, Und war' es auch an seinem eignen Kinde, Aus's Schrecklichste zu ahnden. — Damals sah ich Dich zitternd in der Ferne stehn, und jetzt, Jetzt trat ich vor und warf mich zu den Füßen Des Königs. Ich, ich that es! rief ich aus; Un deinem Sohn erfälle deine Rache!

Marquis.

Ach! woran mahnen Sie mich, Pring! Karlos.

Sie marb's!

Im Angesicht bes ganzen hofgesindes,
Das mitleidevoll im Kreise stand, ward sie
Auf Stlavenart an beinem Karl vollzogen.
Ich sah auf dich und weinte nicht. Der Schmerz
Schlug meine Zahne knirschend aneinander:
Ich weinte nicht. Mein königliches Blut
Floß schändlich unter unbarmherz'gen Streichen;
Ich sah auf dich und weinte nicht — Du kamst;
Laut weinend sankst du mir zu Kaßen. Ia,
Ia, riesst du aus, mein Stolz ist überwunden.
Ich will bezahlen, wenn du König bist!
Marquis (reicht ihm die Land).

Ich will es, Karl. Das kindische Gelübbe Erneur' ich jetzt als Mann. Ich will bezahlen. Auch meine Stunde schlägt vielleicht.

Karlos.

Jett, jett.

D zögre nicht. Jetzt hat sie ja geschlagen. Die Zeit ist da, wo du es losen kannst. Ich brauche Liebe. — Ein entsetzliches Gebeimnis brennt auf meiner Brust. Es soll, Es soll heraus. In beinen blassen Mienen Will ich das Urtheil meines Todes lesen. Hor' an — erstarre — doch erwidre nichts — Ich liebe meine Mutter.

#### Marquis.

D mein Gott! Karlos.

Nein, diese Schonung will ich nicht! Sprich's aus, Sprich, daß auf diesem großen Rund der Erde Kein Elend an das meine grenze — sprich — Was du mir sagen kannst, errath' ich schon. Der Sohn liebt seine Mutter. Weltgebräuche, Die Ordnung der Natur und Roms Gesetze Verdammen diese Leidenschaft. Mein Anspruch Stößt surchterlich auf meines Vaters Rechte. Ich sühl's, und dennoch lieb' ich. Dieser Weg Führt nur zum Wahnsinn oder Blutgerüste. Ich liebe ohne Hoffnung — lasterhaft — Mit Todesangst und mit Gesahr des Lebens — Das seh' ich ja, und dennoch lieb' ich.

Weiß

Die Konigin um biefe Reigung? Karlos.

Ronnt' ich

Dich ihr entbeden? Sie ift Philipps Frau,

Und Königin, und das ift span'scher Boben. Bon meines Baters Eisersucht bewacht! Bon Etikette ringsum eingeschlossen, Wie konnt' ich ohne Zeugen mich ihr nahn? Acht höllenbange Monde sind es schon, Daß von der hohen Schule mich der König Zuruckberief, daß ich sie täglich anzuschaun Berurtheilt bin, und wie das Grab zu schweigen. Acht höllenbange Monde, Roderich, Daß dieses Feu'r in meinem Busen wüthet, Daß tausendmal sich das entsetzliche Geständniß schon auf meinen Lippen meldet, Doch scheu und seig zurück zum Herzen kriecht. D Roderich — nur wen'ge Augenblicke

Marquis. Ach! Und Ihr Bater, Pring — Karlos.

Ungludlicher! Warum an ben mich mahnen? Sprich mir von allen Schreden bes Gewiffens! Bon meinem Bater fprich mir nicht.

Marquis.

Sie haffen Ihren Bater?

Karlos.

Dein! Ach nein!

Ich haffe meinen Bater nicht — Doch Schauer Und Miffethaters. Bangigkeit ergreifen Bei diesem fürchterlichen Namen mich. Rann ich bafur, wenn eine knechtische Erziehung schon in meinem jungen herzen

Der Liebe zarten Keim zertrat? Sechs Jahre Hatt' ich gelebt, als mir zum ersten Mal Der Fürchterliche, ber, wie sie mir sagten, Mein Bater war, vor Augen kam. Es war An einem Morgen, wo er stehnden Fußes Vier Bluturtheile unterschrieb. Nach diesem Sah ich ihn nur, wenn mir für ein Vergehen Bestrasung angekündigt ward. — D Gott! Hier fühl' ich, daß ich bitter werde — Weg — Weg, weg von dieser Stelle!

#### Marquis.

Nein, Sie follen, Jett follen Gie sich bffnen, Pring! In Worten Erleichtert sich der schwer beladne Bufen. Karlos.

Oft hab' ich mit mir selbst gerungen, oft Um Mitternacht, wenn meine Wachen schliefen, Mit heißen Thranengussen vor das Bild Der Hochgebenedeiten mich geworfen, Sie um ein kindlich Herz gesteht — doch ohne Erhörung stand ich auf. Ach, Roderich! Enthülle du dies wunderbare Rathsel Der Borsicht mir — Warum von tausend Batern Just eben diesen Vater mir? Und ihm Just diesen Sohn von tausend bessern Swei unverträglichere Gegentheile Fand die Natur in ihrem Umkreis nicht. Wie mochte sie die beiden letzten Enden Des menschlichen Geschlechtes — mich und ihn — Durch ein so heilig Band zusammen zwingen?

Furchtbares Loos! Warum mußt' es geschehen? Warum zwei Menschen, die sich ewig meiben, In Ginem Wunsche schredlich sich begegnen? hier, Roderich, siehst du zwei seindliche Gestirne, die im ganzen Lauf der Zeiten Gin einzig Mal in scheitelrechter Bahn Zerschmetternd sich berühren, dann auf immer Und ewig auseinander fliehn.

**M**arquis.

Mir ahnet

Ein ungladevoller Augenblid.

Karlos.

Mir felbft.

Wie Furien des Abgrunds folgen mir Die schauerlichsten Traume. Zweiselnd ringt Mein guter Geist mit gräßlichen Entwürsen; Durch labyrinthische Sophismen kriecht Mein unglückel'ger Scharfsinn, bis er endlick Wor eines Abgrunds gabem Rande stutt — O Roberich, wenn ich den Vater je In ihm verlernte — Roberich — ich sehe, Dein todtenblasser Blick hat mich verstanden — Wenn ich den Vater je in ihm verlernte, Was würde mir der Konig seyn?

Marquis (nach einigem Stillschweigen).

Darf ich

An meinen Karlos eine Bitte wagen? Bas Sie auch Willens sind zu thun, versprechen Sie, Nichts ohne Ihren Freund zu unternehmen. Bersprechen Sie mir dieses?

#### Karlos.

Alles, alles,

Bas beine Liebe mir gebeut. Ich werfe Mich gang in beine Arme.

#### **M**arquis.

Wie man sagt, Bill ber Monarch zur Stadt zurude kehren. Die Zeit ist kurz. Wenn Sie die Konigin Geheim zu sprechen wunschen, kann es nirgends Als in Aranjuez geschehn. Die Stille Des Orts — bes Landes ungezwungne Sitte Begunftigen —

#### Karlos.

Das war auch meine hoffnung. Doch ach, fie war vergebens!

#### Marquis.

Nicht so ganz.

Ich gebe, mich sogleich ihr vorzustellen. Ift sie in Spanien dieselbe noch, Die sie vordem an heinrichs hof gewesen, So find' ich Offenherzigkeit. Kann ich In ihren Blicken Karlos hoffnung lesen, Find' ich zu dieser Unterredung sie Gestimmt — sind ihre Damen zu entfernen — Karlos.

Die meisten find mir zugethan. — Besonders Die Mondekar hab' ich durch ihren Sohn, Der mir als Page bient, gewonnen. — Marquis.

Desto beffer.

So find Sie in ber Nabe, Pring, fogleich Auf mein gegebnes Zeichen zu erscheinen. Karlos.

Das will ich — will ich — also eile nur! Marquis.

Ich will nun feinen Augenblick verlieren. Dort alfo, Pring, auf Wiederfehn.

(Beibe geben ab auf verschiebenen Geiten.)

Die hofhaltung ber Ronigin in Aranjueg.

Eine einfache lanbliche Gegenb, von einer Muee burchschnitten, vom Lanbfaufe ber Ronigin begrengt.

## Pritter Auftritt.

Die Königin. Die Gerzogin von Glivarez. Die Prinzessin von Eboli und die Marquisin von Mondekar (welche die Ause beranftommen).

Adnigin (zur Marquifin). Sie will ich um mich haben, Mondekar. Die muntern Augen der Prinzessin qualen Mich schon den ganzen Morgen. Seben Sie, Kaum weiß sie ihre Freude zu verbergen, Weil sie vom Lande Abschied nimmt.

Eboli.

Ich will es.

Richt leugnen, meine Ronigin, daß ich Madrid mit großen Freuden wieder febe.

## Mondekar.

Und Ihre Majestat nicht auch? Sie sollten So ungern von Aranjuez sich trennen? Königin.

Bon — biefer schönen Gegend wenigstens: Dier bin ich wie in meiner Welt. Dies Platchen Dab' ich mir langst zum Liebling auserlesen. Dier grußt mich meine landliche Natur, Die Busenfreundin meiner jungen Jahre. Dier find' ich meine Kinderspiele wieder, Und meines Frankreichs Lufte weben hier. Berargen Sie mir's nicht. Uns alle zieht Das herz zum Baterland.

#### Eboli.

Wie einsam aber, Wie todt und traurig ist es hier! Man glaubt Sich in la Trappe.

## Königin.

Das Gegentheil vielmehr. Todt find' ich es nur in Madrid. — Doch was Spricht unfre Herzogin dazu?

## Olivarez.

Ich bin Der Meinung, Ihre Majestät, daß es So Sitte war, den einen Monat hier, Den andern in dem Pardo auszuhalten, Den Winter in der Residenz, so lange Es Könige in Spanien gegeben.

#### Königin.

Ja, herzogin, bas wiffen Sie; mit Ihnen Sab' ich auf immer mich bes Streits begeben.

## Mondekar.

Und wie lebendig es mit Nachstem in Mabrid seyn wird! Zu einem Stiergefechte Wird schon die Plaza Mayor zugerichtet, Und ein Auto da Fe hat man uns auch Bersprochen —

Königin.

Uns verfprochen! Sobr' ich bas Bon meiner fanften Monbekar? Mondekar.

Warum nicht?

Es find ja Reter, bie man brennen fieht. Ronigin.

3ch hoffe, meine Choli bentt anders. Choli.

Ich? Ihre Majestat, ich bitte fehr, Far keine schlecht're Christin mich zu halten, Als die Marquifin Mondekar.

#### Königin.

Aq: 34

Bergesse, wo ich bin. — Zu etwas Anderm. — Bom Lande, glaub' ich, sprachen wir. Der Monat Ift, daucht mir, auch erstaunlich schnell vorüber. Ich habe mir der Freude viel, sehr viel, Bon diesem Aufenthalt versprochen, und Ich habe nicht gefunden, was ich hoffte. Geht es mit jeder hoffnung so? Ich kann Den Wunsch nicht finden, der mir fehlgeschlagen. Olivarez.

Prinzeffin Cboli, Sie haben uns

Noch nicht gesagt, ob Gomes hoffen barf? Db wir Sie balb ale feine Frau begrußen? Ronigin.

Ja! Gut, daß Sie mich mahnen, herzogin.

(Bur Pringeffin)

Man bittet mich, bei Ihnen furzusprechen. Bie aber fann ich das? Der Mann, den ich Mit meiner Eboli belohne, muß Ein wurd'ger Mann senn.

Olivarez.

Ihre Majestat,

Das ift er, ein fehr wurd'ger Mann, ein Mann, Den unfer gnabigster Monarch bekanntlich Mit ihrer koniglichen Gunft beehren.

Königin.

Das wird den Mann fehr gludlich machen — Doch Wir wollen wiffen, ob er lieben kann Und Liebe kann verdienen? — Eboli, Das frag' ich Sie.

#### Eboli

(steht stumm und verwirrt, die Augen gur Erbe geschlagen, endlich fallt sie der Ronigin gu Fügen).

Großmuth'ge Ronigin,

Erbarmen Sie sich meiner. Lassen Sie — Um Gottes willen, lassen Sie mich nicht — Nicht ausgeopfert werden.

Königin.

Aufgeopfert?

3ch brauche nichts mehr. Stehn Sie auf. Es ift Ein hartes Schickfal, aufgeopfert werden.

Ich glaube Ihnen. Stehn Sie auf. — Ift es Schon lang', daß Sie ben Grafen ausgeschlagen? Eboli (ausstebenb).

O viele Monate. Prinz Karlos war Noch auf ber hohen Schule.

Königin

(flust und sieht sie mit forschenden Augen an). Haben Sie

Sich auch gepruft, aus welchen Grunden? Choli (mit einiger heftigteit).

Miemals.

Rann es geschehen, meine Ronigin, Mus taufend Grunden niemals.

Rönigin (febr ernfthaft).

Mehr als einer ift

Bu viel. Sie konnen ihn nicht schätzen — bas Ift mir genug. Nichts mehr bavon.

(Bu ben anbern Damen.)

Ich habe

Ja die Infantin heut' noch nicht gesehen. Marquifin, bringen Sie fie mir. —

Olivares (fieht auf bie Uhr).

Es ist

Noch nicht die Stunde, Ihre Majeftat. — Königin.

Noch nicht die Stunde, wo ich Mutter fenn barf? Das ift boch schlimm. Bergeffen Sie es ja nicht, Dich ju erinnern, wann fie fommt.

(Ein Page tritt auf und fpricht leife mit ber Dberhofmeis fterin, welche barauf fich gur Konigin wendet.)

## Glivarez.

Der Marquis

Bon Pofa, Ihre Majeftat - Königin.

ļ

Von Posa?

Olivarez.

Er kommt aus Frankreich und ben Nieberlanden, Und wunscht bie Gnade ju erhalten, Briefe Bon ber Regentin Mutter übergeben Bu burfen.

Königin.

Und das ift erlaubt? Glivarez (bebenflich).

In meiner Vorschrift

Ift bes besondern Falles nicht gebacht, Benn ein Raftilian'scher Grande Briefe Bon einem fremden hof der Ronigin Bon Spanien in ihrem Gartenwalbchen Bu aberreichen kommt.

Königin.

So will ich benn

Auf meine eigene Gefahr es magen! Blivares.

Doch mir vergonne Ihre Majestat,

Dich fo lang' zu entfernen. —

Königin.

Salten Sie

Das, wie Sie wollen, Bergogin.

(Die Dberhofmeifterin geht ab und die Ronigin gibt bem Pagen einen Wint, welcher fogleich hinaus geht.)

## Vierter Anftritt.

Königin. Prinzefsin von Choli. Marquisin von Mondekar und Märquis von Posa.

Ronigin.

Ich heiße Sie

Billfommen , Chevalier , auf fpan'ichem Boden. Marquis.

Den ich noch nie mit so gerechtem Stolze Mein Baterland genannt, als jetzt. — Königin (zu ben beiben Damen).

Der Marquis

Bon Posa, ber im Ritterspiel zu Rheims Mit meinem Bater eine Lanze brach Und meine Farbe breimal siegen machte — Der Erste seiner Nation, der mich Den Ruhm empfinden lehrte, Konigin Der Spanier zu seyn.

> (Bum Marquis fich) wenbenb.) Als wir im Loubre

Bum letten Mal uns faben, Chevalier, Da traumt' es Ihnen wohl noch nicht, daß Sie Mein Gaft seyn wurden in Kaftilien?

Marquis.

Nein, große Ronigin — benn bamals traumte Mir nicht, baß Frankreich noch bas Ginzige Un uns verlieren wurde, was wir ihm Beneibet hatten.

Königin. Stolzer Spanier! Das Ginzige? — Und bas zu einer Tochter Bom hause Balvis?

Marquis.

Ja sagen, Ihre Majestat — benn jetzt Sind Sie ja unfer.

Königin.

Ihre Reise, bbr' ich

Marquis (aberreicht ihr die Briefe).
Die Königin Mutter fand ich krank, geschieden Bon jeder andern Freude dieser Welt,
Alls ihre königliche Tochter glücklich
Zu wissen auf dem span'schen Thron
Königin.

Muß fie

Es nicht seyn bei dem thenern Angedenken So zärtlicher Verwandten? bei der süßen Frinn'rung an — Sie haben viele Hofe Besucht auf Ihren Reisen, Chevalier, Und viele Länder, vieler Menschen Sitte Sesehn — und jetzt, sagt man, sind Sie gesonnen, In Ihrem Vaterland sich selbst zu leben? Ein größ'rer Fürst in Ihren stillen Mauern, Ms. König Philipp auf dem Thron — ein Freier! Ein Philosoph! — Ich zweisle sehr, ob Sie Sich werden können in Madrid gefallen. Man ist sehr — rubig in Madrid.

## Marquis.

Und bas

Ift mehr, ale fich bas gange übrige Europa ju erfreuen bat.

Königin.

So bor' ich.

Ich habe alle Sandel diefer Erbe Bis fast auf die Erinnerung verlernt.

(Bur Prinzeffin von Goti.) Mir baucht, Prinzeffin Cboli, ich sehe Dort eine Spazinthe bluben — Wollen Sie mir fie bringen?

(Die Prinzessin geht nach bem Plate. Die Konigin etwas leifer zum Marquis.)

Chevalier, ich mußte Mich febr betrugen, ober Ihre Ankunft hat einen froben Menschen mehr gemacht An biesem hofe.

Marquis.

Ginen Traurigen Hab' ich gefunden — ben auf biefer Welt Nur etwas frohlich —

Die Pringeffin tommt mit ber Blume gurad.)

#### Cboli.

Da ber Chevalier

So viele Lander hat gesehen, wird Er ohne Zweifel viel Merkwardiges Uns zu erzählen wiffen.

Marquis. Allerbings! Und Abenteuer suchen, ift bekanntlich Der Ritter Pflicht — bie heiligste von allen, Die Damen zu beschützen.

Mondekar.

Gegen Riefen!

Jett gibt es feine Riefen mehr. Marquis.

Gewalt.

Ift fur ben Schwachen jeberzeit ein Riefe Ronigin.

Der Chevalier hat Recht. Es gibt noch Riefen, Doch feine Ritter gibt es mehr. Marquis.

Roch jungft,

Auf meinem Rudweg von Neapel, war Ich Zeuge einer rubrenden Geschichte, Die mir der Freundschaft heiliges Legat Zu meiner eigenen gemacht. — Wenn ich Nicht fürchten mußte, Ihre Majestät Durch die Erzählung zu ermüben — Königin.

Bleibt

Mir eine Bahl? Die Neugier ber Prinzessin Läßt sich nichts unterschlagen. Nur zur Sache. Auch ich bin eine Freundin von Geschichten.

Marquis.

3wei edle Saufer in Mirandola, Der Gifersucht, der langen Feindschaft mude, Die von den Gibellinen und den Guelfen Jahrhunderte icon fortgeerbt, befchloffen, Durch ber Bermandischaft garte Banbe fich In einem ewigen Frieden ju vereinen. Des machtigen Vietro Schwefterfobn. Kernando, und die gottliche Mathilbe, Colonna's Tochter, maren auserfebn. Dies icone Band ber Ginigfeit ju fnupfen. Die hat zwei fcon're Bergen die Ratur Gebildet fur einander - nie die Welt, Die eine Babl fo gladlich noch gepriefen. Noch hatte feine liebenswurd'ge Braut Kernando nur im Bildniff angebetet -Wie gitterte Kernando, mabr gu finben. Bas feine feurigsten Erwartungen Dem Bilbe nicht zu glauben fich getrauten! In Padua, wo feine Studien Ihn feffelten, erwartete Bernando. Des froben Augenblickes nur, ber ibm Bergonnen follte , ju Mathilbens Rugen Der Liebe erfte Suldigung zu stammeln. .

(Die Königin wird aufmerkfamer. Der Marquis fahrt nach einem kurzen Stillschweigen fort, die Erzählung, so weit es die Gegenwart der Königin erlaubt, mehr an die Prius zessin von Eboli gerichtet.)

Indessen macht der Gattin Tod die hand Pietro's frei. — Mit jugendlicher Glut Berschlingt der Greis die Stimmen des Gerüchtes, Das in dem Ruhm Mathildens sich ergoß. Er kommt! — Er fieht! — Er liebt! Die neue Regung Erstickt die leif're Stimme der Natur, Der Oheim wirdt um seines Nessen Braut Und beiligt seinen Raub vor dem Altars.



# Königin.

Und was beschließt Fernando?

#### Marquis.

Auf der Liebe Flugeln,

Des fürchterlichen Bechfels unbewußt, Eilt nach Mirandola der Trunkene.
Rit Sternenschein erreicht sein schnelles Roß Die Thore — ein bacchantisches Seton Bon Reigen und von Pauken donnert ihm Aus dem erleuchteten Pallast entgegen. Er bebt die Stusen scheu hinauf und sieht Sich unerkannt im lauten Hochzeitsaale, Bo in der Gaste taumelndem Gelag Pietro saß — ein Engel ihm zur Seite, Ein Engel, den Fernando kennt, der ihm In Träumen selbst so glänzend nie erschienen. Ein einziger Blick zeigt ihm, was er besessen, Zeigt ihm, was er besessen,

#### Choli.

Ungludlicher Fernando!

Königin.

Die Geschichte

Ift boch zu Ende, Chevalier? — Sie muß Bu Ende fepn.

Marquis.

Noch nicht ganz.

Königin.

Sagten Sie

Une nicht, Fernando fen 3hr Freund gemefen?

# Marquis.

3ch habe feinen theurern.

Choli.

Kabren Sie

Doch fort in der Geschichte, Chevalier.

Marquis.

Sie wird sehr traurig — und bas Angebenken Erneuert meinen Schmerz. Erlaffen Sie Mir ben Beschluß —

(Ein allgemeines Stillschweigen.)

Königin (wendet sich jur Prinzessu von Eboti.) Run wird mir endlich boch

Bergonnt seyn, meine Tochter zu umarmen. — Prinzessin, bringen Sie sie mir.

(Diefe entfernt fic. Der Marquis winkt einem Pagen, ber fich im hintergrunde zeigt und sogleich verschwindet. Die Konigin erbricht die Briefe, die der Marquis ihr gegeben, und scheint überrascht zu werden. In dieser Beit spricht der Marquis gehelm und angelegentlich mit der Marquisn von Mondesar. — Die Konigin hat die Briefe gelesen und wendet sich mit einem ausforschenden Blicke zum Marquis.)

Sie haben

Uns von Mathilben nichts gefagt? Bielleicht Beiß fie es nicht, wie viel Fernando leibet? Marquis.

Mathilbens herz hat Niemand noch ergrundet - Doch große Seelen bulben ftill.

Königin.

Sie febn fich um? Wen suchen Ihre Augen? Marquis.

3ch bente nach, wie gludlich ein Gewiffer,

Den ich nicht nennen barf, an meinem Plate Seyn maßte.

Königin.

Weffen Schuld ift es, bag er

Es nicht ist?

Marquis (lebbaft einfallenb). Bie? Darf ich mich unterfteben,

Dies zu erklaren, wie ich will? — Er wurde Bergebung finden, wenn er jetzt erschiene? Mönigin (ersprocen).

Jett, Marquis? jett? Bas meinen Sie bamit. Marquis.

Er burfte hoffen - burft' er?

Königin (mit wachsenber Berwirrung).

Sie erschreden mich,

Marquis — Er wird boch nicht — Marquis.

hier ift er icon.

# Fünfter Auftritt.

Die Königin. Karlos.

Marquis von Pofa und bie Marquisin von Monbetar treten nach bem hintergrunde gurud.

Karlos (vor ber Königin niebergeworfen). So ift er endlich ba, der Augenblick, Und Karl barf diese theure Hand berühren! Königin.

Bas fur ein Schritt - Belch eine ftrafbare,

Tollfuhne Ueberraschung! Stehn Sie auf! Bir find entbedt. Mein hof ift in ber Nabe. Kariss.

Ich fteb' nicht auf — Dier will ich ewig fnien, Auf Diefem Plat will ich verzaubert liegen, In Diefer Stellung angewurzelt — Königin.

Rafender!

Bu welcher Ruhnheit fuhrt Sie meine Gnade? Wie? Wiffen Sie, daß es die Ronigin, Daß es die Konigin, Daß es die Mutter ift, an die fich diese Berwegne Sprache richtet? Biffen Sie, Daß ich — ich selbst von diesem Ueberfalle Dem Konige —

#### Karlos.

Und daß ich fterben muß! Man reiße mich von hier auf's Blutgerufte! Ein Augenblick, gelebt im Paradiese, Wird nicht zu theuer mit dem Tod gebust. Königin.

Und Ihre Ronigin?

Rarlos (steht auf).

Gott! Gott! ich gebe — Ich will Sie ja verlaffen. — Muß ich nicht, Wenn Sie es also fordern? Mutter! Mutter! Wie schrecklich spielen Sie mit mir! Ein Wink, Ein halber Blick, ein Laut aus Ihrem Munde Gebietet mir, zu seyn und zu vergehen. Was wollen Sie, das noch geschehen soll? Was unter bieser Sonne kann es geben,

Das ich nicht binguopfern eilen will, Benn Sie es wanfchen?

Königin. Fliehen Sie. Karlòs.

D Gott!

Königin.

Das Einz'ge, Karl, warum ich Sie mit Thranen Beschwöre — Fliehen Sie! — eh' meine Damen — Eh' meine Kerkermeister Sie und mich Beisammen finden und die große Zeitung Bor Ihres Vaters Ohren bringen —

Karlos.

3ch erwarte

Mein Schickfal — es sey Leben ober Tod. Wie? Hab' ich barum meine Hoffnungen Auf diesen einz'gen Augenblick verwiesen, Der Sie mir endlich ohne Zeugen schenkt, Daß falsche Schrecken mich am Ziele tauschten? Nein, Konigin! Die Welt kann hundertmal, Kann tausendmal um ihre Pole treiben, Eh' diese Gunst der Zusall wiederholt. Königin.

Auch foll er bas in Ewigfeit nicht wieder. Ungludlicher! was wollen Sie von mir? Karlos.

D Konigin, daß ich gerungen habe, Gerungen, wie kein Sterblicher noch rang, Ift Gott mein Zeuge — Konigin! umsonst! hin ift mein helbenmuth. Ich unterliege. Königin.

Nichts mehr vavon — um meiner Ruhe willen — Karlos.

Sie waren mein — im Angesicht der Welt Mir zugesprochen von zwei großen Thronen, Mir zuerkannt von himmel und Natur, Und Philipp, Philipp hat mir Sie geraubt — Königin.

Er ift Ihr Bater.

Karlss. Ihr Gemahl. Königin.

Der Ihnen

Das größte Reich ber Belt jum Erbe gibt. Rarlos.

Und Sie jur Mutter:

Königin.

Großer Gott! Sie rasen — Karlos.

Und weiß er auch, wie reich er ist? Dat er Ein sublend Herz, bas Ihrige zu schätzen?
Ich will nicht klagen, nein, ich will vergessen, Wie unaussprechlich gludlich ich mit ihr Geworden ware — wenn nur Er es ist.
Er ist es nicht — Das, das ist Hollenqual!
Er ist es nicht und wird es niemals werden.
Du nahmst mir meinen Himmel nur, um ihn In Konig Philipps Armen zu vertilgen.

Königin.

Abscheulicher Gebanke!

## Karlos.

D ich weiß,

Ber dieser Che Stifter war — ich weiß, Wie Philipp lieben kann und wie er freite. Ber sind Sie benn in diesem Reich? Laß horen. Regentin etwa? Nimmermehr! Wie konnten, Wo Sie Regentin sind, die Alba würgen? Wie konnte Flandern für den Glauben bluten? Wie, oder sind Sie Philipps Frau? Unmöglich! Ich kann's nicht glauben. Gine Frau besitz Des Mannes herz, und wem gehort das seine? Und bittet er nicht jede Zärtlichkeit, Die ihm vielleicht in Fieberglut entwischte, Dem Scepter ab und seinen grauen haaren?

### Königin.

Ber fagte Ihnen, bag an Philipps Seite Rein Loos beweinenswurdig fen?

#### Karlos.

Mein herz,

Das feurig fublt, wie es an meiner Seite Beneibenswurbig mare.

# Königin.

Eitler Mann!

Wenn mein herz nun bas Gegentheil mir sagte? Benn Philipps ehrerbiet'ge Zartlichkeit Und seiner Liebe flumme Mienensprache Beit inniger, als seines stolzen Sohns Berwegene Beredsamkeit mich ruhrten? Benn eines Greises überlegte Achtung — Karles.

Das ift was anders - Dann - ja, bann Bergebung. Ich wußt' es nicht - Das wußt' ich nicht, baß Sie Den Konig lieben.

Ronigin.

Ihn ehren ift mein Bunfch und mein Bergnugen.

Karlos.

Sie haben nie geliebt?

Königin.

Geltsame Frage!

Rarlos.

Sie haben nie geliebt?

Rönigin.

- 3ch liebe nicht mehr.

Karlos.

Weil es Ihr herz, weil es Ihr Gid verbietet?

Königin.

Berlaffen Sie mich, Pring, und kommen Sie Bu keiner folchen Unterredung wieder!

Karlos.

Beil es Ihr Cid, weil es Ihr herz verbietet?

Königin.

Weil meine Pflicht — Ungiadlicher, wozu Die traurige Zergliederung des Schidfals, Dem Sie und ich gehorchen muffen?

Karlos.

Muffen ?

Geborden muffen?

# Königin.

Bie? Bas wollen Sie

Mit diesem feierlichen Zon?

Karlos.

So viel,

Daß Rarlos nicht gesonnen ist, ju muffen, Wo er zu wollen hat; daß Rarlos nicht Gesonnen ist, ber Ungludseligste In biesem Reich zu bleiben, wenn es ihm Nichts als den Umsturz der Gesetze kostet, Der Gludlichste zu senn.

# Königin.

Berfteh' ich Sie?

Sie hoffen noch? Sie wagen es, zu hoffen, Wo Alles, Alles schon verloren ift?

Karlos.

Ich gebe nichts verloren, als die Tobten. Königin.

Auf mich, auf Ihre Mutter hoffen Sie? — (Sie sieht ihn lange und durchbringend an — dann mit Barbe und Ernft;)

Warum nicht? O! ber neu erwählte König Kann mehr als bas — kann bie Berordnungen Des abgeschiednen durch das Feu'r vertilgen, Kann seine Bilber stärzen, kann sogar — Wer hindert ihn? — die Mumie des Todten Aus ihrer Ruhe zu Eskurial Hervor au's Licht der Sonne reißen, seinen Entweihten Staub in die vier Winde streun, Und dann zuletzt, um mardig zu vollenden —

#### Raries.

Um Gottes willen, reben Sie nicht aus! Ronigin.

Bulett noch mit ber Mutter fich vermablen.

### Karlos.

Berfluchter Sohn!

(Er steht einen Augenbild starr und sprachlos.)

Ja, es ist aus. Jetzt ist
Es aus. — Ich fühle klar und helle, was
Mir ewig, ewig dunkel bleiben sollte.
Sie sind für mich dahin — dahin — dahin —
Auf immerdar! — Jetzt ist der Wurf gefallen.
Sie sind für mich verloren — D in diesem
Gefühl liegt Holle — Holle liegt im andern,
Sie zu besitzen. — Weh! Ich saff' es nicht,
Und meine Nerven sangen an zu reißen.

## Königin.

Beklagenswerther, theurer Karl! Ich fahle — Ganz fahl' ich sie, die namenlose Pein, Die jetzt in Ihrem Busen tobt. Unendlich, Wie Ihre Liebe, ist Ihr Schmerz. Unendlich, Wie er, ist auch der Ruhm, ihn zu besiegen. Erringen Sie ihn, junger Held. Der Preis Ist dieses hoben, starken Kämpfers werth, Des Inglings werth, durch bessen herz die Tugend So vieler königlichen Ahnen rollt.
Ermannen Sie sich, edler Prinz! — Der Enkel Des großen Karls fängt frisch zu ringen an, Wo andrer Menschen Kinder muthlos enden.

Rarlos.

Zu spat! D Gott! Es ist zu spat! Königin.

Ein Mann

12

Bu senn? D Karl! wie groß wird unste Augend, Wenn unser Herz bei ihrer Uebung bricht! Hoch stellte Sie die Borsicht — höher, Prinz, Als Millionen Ihrer andern Brüder.
Parteilich gab sie ihrem Liebling, was Sie andern nahm, und Millionen fragen: Berdiente ber, im Mutterleibe schon Mehr als wir andern Sterblichen zu gelten? Auf! Retten Sie des himmels Billigkeit! Berdienen Sie, der Welt voran zu gehn, Und opfern Sie, was Keiner opferte.

Rarlos.

Das kann ich auch. — Sie zu erkampfen, hab' Ich Riefenkraft; Sie zu verlieren, keine. Königin.

Gestehen Sie es, Karlos — Trop ist es Und Bitterkeit und Stolz, was Ihre Bunsche So wuthend nach der Mutter zieht. Die Liebe, Das Herz, das Sie verschwenderisch mir opfern, Gehört den Reichen an, die Sie dereinst Regieren sollen. Sehen Sie, sie prassen Von Ihres Mündels anvertrautem Gut. Die Liebe ist Ihr großes Amt. Bis jetzt Berirrte sie zur Mutter. — Bringen Sie, O bringen Sie sie Ihren kunst'gen Reichen, Und sahlen Sie, statt Dolchen des Gewissens,

Schiller's fammel. Berte. III. 20.

Die Bolluft, Gott zu fenn. Elifabeth Bar Ihre erste Liebe. Ihre zweite Sen Spanien. Bie gerne, guter Karl! Bill ich ber befferen Geliebten weichen! Karlos

(wirft sich, von Empfindung aberwaltigt, zu ihren Fagen) Wie groß sind Sie, o himmlische! — Ja, Alles, Was Sie verlangen, will ich thun! — Es sen!

(Er flebt auf.)

hier fteb' ich in ber Allmacht Sand und schwore, Und schwore Ihnen, schwore ewiges — D himmel! nein! nur ewiges Berftummen, Doch ewiges Bergeffen nicht.

Königin.

Wie konnt' ich

Bon Rarlos forbern, was ich felbst zu leisten Richt Willens bin?

Marquis (eift aus ber Allee).

Der Ronig! Königin.

Gott !

Marquis.

Dinmeg!

hinweg aus biefer Gegend, Pring! Ronigin.

Sein Argwobn

Ift fürchterlich, erblickt er Gie -

Rarlos. .

Ich bleibe!

Königin.

Und wer wird bann bas Opfer fen?

Karlos (zieht ben Marquis am Arme).

Fort! fort!

Romm, Roberich! (Er geht und tommt noch einmal zurad.) Was darf ich mit mir nehmen? Königin.

Die Freundschaft Ihrer Mutter.

Karlos.

Freundschaft! Mutter! Sonigin.

Und diefe Ebranen aus den Niederlanden.

(Sie gibt ihm einige Briefe. Rarl und ber Marquis geben ab. Die Konigin sieht sich unrubig nach ihren Damen um, welche sich nirgends erbliden laffen. Wie sie nach bem hintergrunde zurud geben will, erscheint ber Konig.)

# Sechster Anftritt.

König. Königin. herzog von Alba. Graf Cerma. Domingo. Einige Damen und Granden, welche in ber Entfernung gurud bleiben.

#### König

(fiebt mit Befrembung umber und fcweigt eine Beitlang). So allein, Mabam?

Und auch nicht Eine Dame zur Begleitung? Das wundert mich — wo blieben Ihre Frauen? Königin.

Mein gnabigster Gemabl -

König.

Barum allein?

(Bum Gefolge.)

Bon biesem unverzeihlichen Bersehn Soll man die strengste Rechenschaft mir geben. Wer hat das Hosamt bei der Konigin? Wen traf der Rang, sie heute zu bedienen? Königin.

D garnen Sie nicht, mein Gemahl — ich selbst, Ich bin bie Schulbige — — auf mein Gebeiß Entsernte sich bie Farstin Eboli.

König.

Auf Ihr Gebeiß?

Königin.

Die Rammerfrau zu rufen, Beil ich nach ber Infantin mich gefehnt.

König.

Und barum bie Begleitung weggeschickt? Doch bies entschulbigt nur die erfte Dame. Bo war die zweite?

# Mondekar

(welche indeffen gurudgerommen ift und fich unter bie abrigen Damen gemifcht hat, tritt bervor).

Ihre Majestat,

3ch fuble, bag ich ftrafbar bin -

König.

Defiwegen

Bergonn' ich Ihnen zehen Jahre Zeit, Fern von Madrid darüber nachzudenken.

(Die Marquisin tritt mit weinenben Augen gurad. Allges meines Stillschweigen. Alle Umftebenben feben bestärzt auf bie Konigin.)

# Abnigin.

Marquifin, wen beweinen Sie? (Bum Ronig.)

Hab' ich

Gefehlt, mein anadigfter Gemabl, fo follte Die Roniastrone biefes Reichs, wornach 3ch felber nie gegriffen habe, mich Bum mindeften por bem Errothen ichuten. Gibt's ein Gefet in Diefem Ronigreich, Das vor Gericht Monarchentochter forbert? Bloff 3mang bewacht bie Krauen Spaniens? Schutt fie ein Zeuge mehr als ihre Tugend? Und jett Bergebung, mein Gemahl. - 3ch bin Es nicht gewohnt, die mir mit Freude bienten, In Thranen ju entlaffen. - Mondefar! (Sie nimmt ihren Gartel ab und aberreicht ihn ber Marquiffn.) Den Ronig haben Sie ergarnt - nicht mich - . Drum nehmen Sie bies Denkmal meiner Gnade Und biefer Stunde. — Meiben Sie bas Reich -Sie baben nur in Spanien gefündigt; In meinem Franfreich wischt man folche Thranen Dit Freuden ab. - D muß mich's ewig mabnen! (Sie lebnt fich an bie Dberhofmeisterin und bebedt bas Geficht.) In meinem Franfreich mar's boch anders.

Ronig (in einiger Bewegung).

Ronnte

Ein Borwurf meiner Liebe Sie betruben? Ein Bort betruben, bas bie gartlichste Betummerniß auf meine Lippen legte? (Er wenbet sich gegen bie Granbesga.) Dier stehen die Basallen meines Throns!
Sank je ein Schlaf auf meine Augenlieder,
Ich hatte denn am Abend jedes Tags
Berechnet, wie die Herzen meiner Bolker
In meinen fernsten himmelsstrichen schlagen? —
Und sollt' ich angklicher für meinen Thron,
Alls für die Sattin meines Herzens beben? —
Kür meine Bolker kann mein Schwert mir haften
Und — Herzog Alba; dieses Auge nur
Kür meines Weibes Liebe.

Königin.

Menn ich Sie

Beleidigt habe, mein Gemahl — König.

3ch beiße

Der reichste Mann in der getauften Welt; Die Sonne geht in meinem Staat nicht unter -Doch Alles das besaß ein Andrer schon, Wird nach mir mancher Andre noch besitzen. Das ift mein eigen. Was der König hat, Gebort dem Gluck — Elisabeth dem Philipp. Hier ist die Stelle, wo ich sterblich bin.

Königin.

Sie furchten, Sire?

König.

Dies graue haar doch nicht?

Wenn ich einmal ju furchten angefangen, Sab' ich ju furchten aufgebort -

(Bu ben Granben.)

Ich zähle

Die Großen meines hofs — ber Erfte fehlt. Wo ift Don Karlos, mein Infant?

(Miemanh antwortet.)

Der Anabe

Don Karl fangt an mir furchterlich zu werben. Er meibet meine Gegenwart, seitbem Er von Alkala's hoher Schule kam. Sein Blut ift heiß, warum sein Blick so kalt? So abgemeffen festlich sein Betragen? Send machsam. Ich empfehl' es euch. Alba.

Ich bin's.

So lang' ein herz an diesen Panzer schlägt, Mag sich Don Philipp ruhig schlafen legen. Bie Gottes Cherub vor dem Paradies, Steht herzog Alba vor dem Thron.

Jerma.

Darf ich

Dem weisesten ber Konige in Demuth Zu widersprechen wagen? — Allzu tief Berehr' ich meines Konigs Wajestät, Als seinen Sohn so rasch und streng zu richten. Ich fürchte viel von Karlos heißem Blut, Doch nichts von seinem Perzen.

König.

Graf von Lerma,

Ihr redet gut, den Bater zu bestechen, Des Konigs Stutze wird der Herzog senn — Nichts mehr bavon —

(Er wenbet fich gegen fein Gefolge.)

Jetzt eil' ich nach Mabrid,

Mich ruft ein königliches Amt. Die Pest Der Reterei steckt meine Bolker an, Der Aufruhr machet in meinen Niederlanden. Es ist die hochste Zeit. Ein schauderndes Exempel soll die Irrenden bekehren, Den großen Gid, den alle Konige Der Christenheit geloben, loss ich morgen. Dies Blutgericht soll ohne Beispiel senn; Mein ganzer Hof ist feierlich geladen.

(Er fahrt bie Ronigin hinweg, bie Uebrigen fofgen.)

# Siebenter Auftritt.

Don Karlos (mit Briefen in ber Sanb). Marquis von Pofa (fommen von ber entgegefesten Geite).

#### Karlos.

Ich bin entichloffen. Flandern fen gerettet. Sie will es - bas ift mir genug.

#### Marquis.

Auch ist

Rein Augenblick mehr zu verlieren. Herzog Bon Alba, fagt man, ift im Rabinet Bereits zum Gouverneur ernannt.

## Karlos.

Gleich morgen

Berlang' ich Audienz bei meinem Bater. Ich fordre dieses Amt fur mich. Es ist Die erste Bitte, die ich an ihn wage. Er kann sie mir nicht weigern. Lange schon Sieht er mich ungern in Madrid. Welch ein Willfommner Borwand, mich entfernt zu halten! Und — soll ich dir's gestehen, Roberich? Ich hoffe mehr — Wielleicht gelingt es mir, Bon Angesicht zu Angesicht mit ihm In seiner Gunst mich wieder herzustellen. Er hat noch nie die Stimme der Natur Gehort — Laß mich versuchen, Roberich, Was sie auf meinen Lippen wird vermögen.

Jetzt endlich bor' ich meinen Karlos wieder! Jetzt find Sie wieder ganz Sie selbst.

# Achter Auftritt.

Vorige. Graf von Cerma.

ferma.

So eben

Hat der Monarch Aranjuez verlaffen. Ich habe den Befehl —

Karlos.

Schon gut, Graf Lerma,

3ch treffe mit bem Ronig ein.

Marquis

Cmacht Miene fich zu entfernen: Mit einigem Ceremoniel).
Sonft haben

Mir Eure Sobeit nichts mehr aufzutragen? Ratlos.

Nichts, Chevalier. Ich wünsche Ihnen Glad Bu Ihrer Ankunft in Madrid. Sie werden

Roch Mehreres von Flandern mir erzählen.
(Bu Lerma, welcher noch wartet.)
Ich folge gleich. (Graf Lerma geht ab.)

# Meunter Auftritt.

Don Karlos. Der Marquis.

# Karlos.

Ich habe bich verstanden.
Ich danke dir. Doch diesen Zwang entschuldigt
Mur eines Dritten Gegenwart. Sind wir
Nicht Brüder? — Dieses Possenspiel des Ranges
Sey künftighin aus unserm Bund verwiesen!
Berede dich, wir beide hatten uns
Mus einem Ball mit Masken eingefunden,
In Sklavenkleider du und ich aus Laune
In einen Purpur eingemummt. So lange
Der Fasching währt, verehren wir die Lüge,
Der Rolle treu, mit lächerlichem Ernst,
Den süßen Rausch des Hausenschieden Ernst,
Doch durch die Larve winkt dein Karl dir zu,
Du drückst mir im Borübergehn die Hände,
Und wir versteben uns.

#### Marquis.

Der Traum ift gottlich. Doch wird er nie verfliegen? Ift mein Karl Auch seiner so gewiß, den Reizungen Der unumschränkten Majestät zu troten?

Noch ist ein großer Tag zuruck — ein Tag — Wo dieser Delbensinn — ich will Sie mahnen —

In einer ichweren Probe finten wird. Don Philipp ftirbt. Rarl erbt bas grofte Reich Der Chriftenbeit. - Gin ungeheurer Spalt Reift vom Geschlecht ber Sterblichen ibn los. Und Gott ift beut', wer gestern Mensch noch war. Rett bat er feine Schwächen mehr. Die Pflichten Der Ewigkeit verstummen ibm. Die Menschbeit - Roch beut' ein großes Wort in feinem Obr -Berfauft fich felbft und friecht um ibren Goben. Sein Mitgefahl Ibicht mit bem Leiben aus, In Bolluften ermattet feine Tugend, Kur seine Thorheit schickt ihm Peru Gold, Rar feine Lafter ziebt fein Sof ibm Teufel. Er ichlaft berauscht in biesem himmel ein, Den feine Stlaven liftig um ibn fchufen. Lang, wie fein Traum, mabrt feine Gottheit. - Bebe Dem Rasenden, ber ihn mitleidig wedte. Bas aber wurde Roberich? — Die Kreundschaft Ift mabr und tubn - bie frante Majeftat Balt ibren furchterlichen Strabl nicht aus. Den Trot bee Burgere murben Sie nicht bulben, 3ch nicht ben Stoly bes Rurften.

Karlos.

Wahr und schrecklich Ift bein Gemalde von Monarchen. Ja,
Ich glaube dir. — Doch nur die Wollust schloß
Dem Laster ihre Herzen auf. Ich bin
Noch rein, ein dreiundzwanzigjähr'ger Jungling.
Was vor mir Tausende gewissenlos
In schwelgenden Umarmungen verpraßten,

Des Geiftes befte Salfte, Mannerfraft, Sab' ich dem funft'gen herrscher aufgehoben. Bas tonnte bich aus meinem herzen brangen, Benn es nicht Beiber thun?

Marquis.

Ich selbst. Ronnt' ich

So innig Sie noch lieben, Karl, wenn ich Sie furchten mußte?

Karlos.

Das wird nie geschehen. Bedarsst du meiner? Hast du Leidenschaften, Die von dem Throne betteln? Reizt dich Gold? Du bist ein reich'rer Unterthan, als ich Sin Konig je senn werde. — Geizest du Rach Stre? Schon als Jüngling hattest du Ihr Maß erschöhpft — du hast sie ausgeschlagen. Ber von uns wird der Gläubiger des Audern Und wer der Schuldner senn? — Du schweigst? Du zitterst Bor der Bersuchung? Richt gewisser bist Du beiner selbst?

Marquis.

Bohlan. 3ch weiche.

Dier meine Sand.

Karlos.

Der Meinige?

Auf ewig,

Und in bes Borts verwegenster Bebeutung. Rarlos.

So treu und warm, wie heute bem Infanten, Auch dermaleinst bem Konig zugethan?

### Marquis.

Das fdmbr' ich Ihnen.

Karlos.

Dann auch, wenn ber Burm Der Schmeichelei mein unbewachtes Herz.
Umklammerte — wenn diefes Auge Thranen
Berlernte, die es sonst geweint — dies Ohr
Dem Fleben sich verriegelte, willst du,
Ein schreckenloser Hater meiner Tugend,
Mich kräftig fassen, meinen Genius
Bei seinem großen Namen rufen?
Maranis.

34.

# Karlos.

Und jetzt noch eine Bitte! Nenn' mich Du.
Ich habe beines Gleichen stets beneibet
Um bieses Borrecht der Bertraulichkeit.
Dies brüderliche Du betrügt mein Ohr,
Mein. Herz mit süßen Ahnungen von Gleichheit.
— Reinen Einwurf. — Was du sagen willst, errath' ich.
Dir ist es Rleinigkeit, ich weiß — boch mir,
Dem Königssohne, ist es viel. Willst du
Mein Pruder seyn?

Marquis.

Dein Bruder!

Karlos.

Jetzt zum König, Ich fürchte nichts mehr — Arm in Arm mit dir, So fordr' ich mein Jahrhundert in die Schranken. (Gie geben ab.)

# Bueiter Akt.

Im Roniglichen Pallaft ju Mabrib.

# Erfter Auftritt.

König Philipp (unter einem Bronbimmet). Herzog von Alba (in einiger Entfernung von bem Ronige mit bebectem Haupte). Karlos.

#### Karlos.

Den Bortritt hat das Konigreich. Sehr gerne Steht Karlos dem Minister nach. Er spricht Fur Spanien — ich bin ber Sohn bes Hauses.

(Er tritt mit einer Berbeugung zurad.)

# Philipp.

Der herzog bleibt, und ber Infant mag reben. Rarlos

(sich gegen Alba wendend).

So muß ich benn von Ihrer Grofmuth, herzog, Den König mir als ein Geschenk erbitten. Ein Kind — Sie wissen ja — kann Mancherlei An seinen Bater auf dem herzen tragen, Das nicht für einen Dritten taugt. Der König Soll Ihnen unbenommen sepn — ich will Den Bater nur für biese kurze Stunde.

### Philipp.

Dier fteht fein Freund.

Karlos.

Sab' ich es auch verbient,

Den meinigen im herzog zu vermuthen? Dhilipp.

Auch je verdienen mogen? — Mir gefallen Die Sohne nicht, die beff're Bahlen treffen, Als ihre Bater.

# Karlos.

Rann ber Ritterstolz Des Herzogs Alba diesen Auftritt horen? So wahr ich lebe, den Zudringlichen, Der zwischen Sohn und Bater, unberusen, Sich einzudrängen nicht errothet, der In seines Nichts durchbohrendem Gefühle So dazustehen sich verdammt, möcht' ich, Bei Gott! und galt's ein Diadem — nicht spielen.

#### Philipp

(verläßt seinen Sip mit einem zornigen Blid auf ben Prinzen). Entfernt euch! Herzog!

(Diefer geht nach ber hauptthur, burch welche Karlos gefommen war; ber Ronig winft ihm nach einer andern.)

Rein, in's Rabinet,

Bis ich euch rufe.

# Bweiter Auftritt.

König Philipp. Don Karlos.

#### Karlos

(gebt, fobalb ber Gerzog das himmer verlaffen bat, auf ben Ronig zu und fällt vor ihm nieber, im Ausbruck der bochften Empfindung).

Jetzt mein Bater wieber,
Jetzt wieder mein, und meinen besten Dank
Für diese Gnade. — Ihre Hand, mein Bater! —
O süßer Tag! — Die Wonne dieses Kusses
War Ihrem Kinde lange nicht gegonnt,
Warum von Ihrem Herzen mich so lange
Verstoßen, Bater? Was hab' ich gethan?

Infant, bein Berg weiß nichts von diefen Runften. Erfpare fie, ich mag fie nicht.

Marlos (aufftehenb).

Das war es!

Da bor' ich Ihre Hoflinge — Mein Bater! Es ist nicht gut, bei Gott! nicht Alles gut, Richt Alles, was ein Priester sagt, nicht Alles, Was eines Priesters Kreaturen sagen. Ich bin nicht schlimm, mein Bater — heißes Blut Ist meine Bosheit, mein Berbrechen Jugend. Schlimm bin ich nicht, schlimm wahrlich nicht wenn auch

Oft wilbe Ballungen mein herz verklagen, Mein herz ift gut -

Philipp.

Dein Berg ift rein, ich weiß es,

Die bein Gebet.

١

### Marlos.

Jett ober nie! - Bir find allein.

Der Etikette bange Scheidewand
Ift zwischen Sohn und Bater eingesunken.
Zeht oder nie. Ein Sonnenstrahl der hoffnung
Glänzt in mir auf, und eine süße Ahnung
Fliegt durch mein Herz — Der ganze himmel beugt
Mit Schaaren froher Engel sich herunter;
Boll Rührung sieht der Dreimalheilige
Dem großen schonen Auftritt zu! — Mein Bater!
Berschnung!

Whilipp.

Las mich und steh auf! Karlos.

Berfdhnung!

Philipp (win fic von ibm losreisen). Zu fahn wird mir dies Gautelspiel — Karlos.

Bu fubn

Die Liebe beines Rindes?

Philipp.

Bollends Thranen?

Unwurd'ger Anblid! — Geh aus meinen Augen! Rarlos.

Jegt, ober nie! — Berfbhnung, Bater! Bhilipp.

Beg

Aus meinen Augen! Romm mit Schmach bedectt Aus meinen Schlachten, meine Arme follen Gebffnet fenn, dich zu empfangen — So Schiller's fammel. Berte. III. Bo. 13 Berwerf ich bich! — Die feige Schuld allein Bird fich in folchen Quellen schimpflich waschen. Ber zu bereuen nicht errbibet, wird Sich Reue nie ersparen.

#### Rarios.

Ber ist das?
Durch welchen Misverstand hat dieser Frembling
Zu Menschen sich verirrt? — Die ewige
Beglaubigung der Menschheit sind ja Thränen,
Sein Aug' ist troden, ihn gebar kein Beib —
D zwingen Sie die nie benetzten Augen,
Noch zeitig Thränen einzulernen, sonst,
Sonst mochten Sie's in einer harten Stunde
Noch nachzuholen haben.

Philipp.

Dentst du ben schweren Zweifel beines Baters Mit schonen Borten zu erschüttern? Karlos.

3meifel ?

Ich will ihn tilgen, diesen Zweifel — will Mich hangen an das Vaterherz, will reißen, Will machtig reißen an dem Vaterherzen, Wis dieses Zweifels felsenfeste Rinde Von diesem Herzen niederfallt. — Wer sind sie, Die mich aus meines Konigs Gunst vertrieben? Was bot der Monch dem Vater für den Sohn? Was wird ihm Alba für ein kinderlos Verscherztes Leben zur Vergatung geben? Sie wollen Liebe? — Hier in diesem Vusen Springt eine Quelle, frischer, seuriger,

Ale in ben traben, sumpfigen Bebaltern, Die Philippe Gold erft offnen muß.

### Philipp.

Bermeffner ,

Salt' ein! — Die Manner, Die du wagft zu schmabn, Sind die gepruften Diener meiner Bahl, Und du wirst sie verehren.

#### Karlos.

Mimmermehr.

Ich fühle mich. Bas Ihre Alba leisten, Das kann auch Karl, und Karl kann mehr. Bas fragt Ein Miethling nach bem Konigreich, das nie Sein eigen seyn wird? Bas bekummert's ben, Benn Philipps graue Haare weiß sich farben? Ihr Karlos hatte Sie geliebt. — Mir graut Bor bem Gedanken, einsam und allein, Auf einem Thron allein zu seyn. —

#### **B**hilipp

(von diefen Worten ergriffen, fteht nachbentenb und in fich gefehrt. Rach einer Paufe).

3ch bin allein.

#### Karlos

(mit Lebbaftigeit und Warme auf ihn zugehend). Sie find's gewesen. Haffen Sie mich nicht mehr, Ich will Sie kindlich, will Sie feurig lieben, Nur haffen Sie mich nicht mehr. — Bie entzückend Und süß ift es, in einer schönen Seele Berherrlicht uns zu sühlen, es zu wiffen, Daß unsre Freude fremde Wangen rothet,

Daß unfre Leiden fremde Angen wäffern! — Wie schon ift es und herrlich, Hand in Hand Mit einem theuren, vielgeliebten Sohne Der Jugend Rosenbahn zurud zu eilen, Des Lebens Traum noch einmal durchzuträumen! Wie groß und suß, in seines Kindes Tugend Unsterblich, unvergänglich fortzudauern, Wohlthätig für Jahrhunderte! — Wie schon, Ju pflanzen, was ein lieber Sohn einst erntet, Ju sammeln, was ihm wuchern wird, zu ahnen, Wie hoch sein Dank einst flammen wird! — Mein Water, Bon diesem Erdenparadiese schwiegen Sehr weislich Ihre Mönche.

Philipp (nicht ohne Rabrung).

D mein Gobn,

Mein Sohn! du brichft bir felbst ben Stab. Sehr reizend Malft du dein Glack, das — du mir nie gewährtest. Karlos.

Das richte der Allwissende! — Sie selbst, Sie schlossen mich, wie aus dem Baterherzen, Bon Ihres Scepters Antheil aus. Bis jetzt, Bis diesen Tag — o war das gut, war's billig? Bis jetzt mußt' ich, der Erbprinz Spaniens, In Spanien ein Fremdling senn, Gefangner Auf diesem Grund, wo ich einst Herr seyn werde. War das gerecht, war's gutig? — D-wie oft, Wie oft, mein Bater, sah ich schamroth nieder, Wenn die Gesandten fremder Potentaten, Wenn Zeitungsblätter mir das neueste Bom Pose zu Aranjuez erzählten!

Philipp.

Bu beftig braust bas Blut in beinen Abern. Du wurdeft nur gerftoren.

#### Karlos.

Geben Sie

Mir ju gerftbren, Bater. - Deftig brauft's In meinen Abern - Dreiundzwanzig Jahre, Und nichts fur bie Unfterblichkeit gethan! Sich bin erwacht, ich fuble mich. - Dein Ruf Bum Ronigethron pocht wie ein Glaubiger, Aus meinem Schlummer mich empor, und alle Berlorne Stunden meiner Jugend mabnen Dich laut wie Chrenschulben. Er ift ba, Der schone große Augenblick, ber endlich Des hohen Pfundes Binfen von mir forbert: Mich ruft die Weltgeschichte, Ahnenruhm Und bes Gerüchtes donnernde Vosaune. Run ift bie Zeit gekommen, mir bes Ruhmes Glorreiche Schranken aufzuthun. - Mein Ronig, Darf ich die Bitte auszusprechen magen, Die mich bieber geführt?

Philipp.

Noch eine Bitte?

Entdede fie.

#### Karlos.

Der Aufruhr in Brabant Bachet brohend an. Der Starrfinn der Rebellen heischt ftarke, kluge Gegenwehr. Die Buth Der Schwarmer zu bezähmen, soll der herzog Ein heer nach Flandern fuhren, von dem Konig Mit souveraner Bollmacht ausgestattet.

Daß unfre Leiden fremde Augen wäffern! — Wie schon ift es und herrlich, Hand in Hand Mit einem theuren, vielgeliebten Sohne Der Jugend Rosenbahn zurück zu eilen, Des Lebens Traum noch einmal durchzuträumen! Wie groß und süß, in seines Kindes Tugend Unsterblich, unvergänglich sortzudauern, Wohlthätig für Jahrhunderte! — Wie schon, Ju pflanzen, was ein lieber Sohn einst erntet, Ju sammeln, was ihm wuchern wird, zu ahnen, Wie hoch sein Dank einst slammen wird! — Mein Water, Bon diesem Erdenparadiese schwiegen Sehr weislich Ihre Mönche.

Philipp (nicht ohne Rahrung).

D mein Sohn, Mein Sohn! du brichft dir felbst den Stab. Sehr reizend Malft du dein Glack, das — du mir nie gewährtest. Karlos.

Das richte der Allwissende! — Sie selbst, Sie schlossen mich, wie aus dem Baterherzen, Bon Ihres Scepters Antheil aus. Bis jetzt, Bis diesen Tag — o war das gut, war's billig? Bis jetzt mußt' ich, der Erbprinz Spaniens, In Spanien ein Fremdling senn, Gefangner Auf diesem Grund, wo ich einst Herr seyn werde. War das gerecht, war's gutig? — D-wie oft, Wie oft, mein Bater, sah ich schamroth nieder, Wenn die Gefandten fremder Potentaten, Wenn Zeitungsblätter mir das neueste Vom Pose zu Aranjuez erzählten!

Philipp.

Bu beftig braust das Blut in beinen Abern. Du wurdeft nur zerftoren.

Karlos.

Geben Sie

Mir ju gerftbren, Bater. - Deftig brauft's In meinen Abern - Dreiundzwanzig Jahre, Und nichts fur die Unfterblichkeit gethan! Ich bin erwacht, ich fuble mich. - Dein Ruf Bum Ronigethron pocht wie ein Glaubiger, Aus meinem Schlummer mich empor, und alle Berlorne Stunden meiner Jugend mabnen Dich laut wie Chrenschulden. Er ift ba, Der schone große Augenblick, ber endlich Des boben Pfundes Binfen von mir fordert: Mich ruft die Beltgeschichte, Ahnenruhm Und bes Geruchtes donnernde Posaune. Run ift bie Beit gefommen, mir bes Rubmes Glorreiche Schranken aufzuthun. - Mein Ronig. Darf ich bie Bitte auszusprechen magen, Die mich bieber geführt?

Philipp.

Roch eine Bitte?

Entdede fie.

Karlos.

Der Aufruhr in Brabant Bachet brohend an. Der Starrfinn der Rebellen heischt ftarte, kluge Gegenwehr. Die Buth Der Schwarmer zu bezähmen, foll der herzog Ein heer nach Flandern fuhren, von dem Konig Mit souveraner Bollmacht ausgestattet.

Wie ehrenvoll ist dieses Amr, wie gang Dazu geeignet, Ihren Sohn im Tempel Des Ruhmes einzusühren! — Mir, mein Konig, Mir übergeben Sie das Heer. Mich lieben Die Niederlander, ich erkühne mich, Mein Blut für ihre Treue zu verbürgen.

Philipp.

Will

Rur einen Menfchen, Bater, und bas ift Das Einzige, was Alba nie gewefen.

Philipp.

Und Schrecken bandigt die Empbrung nur. Erbarmung hieße Bahnfinn. — Deine Seele Ist weich, mein Sohn; der Herzog wird gefürchtet — Steh ab von beiner Bitte.

### Karlos.

Schicken Sie

Mich mit dem heer nach Flandern, wagen Sie's Auf meine weiche Seele. Schon der Name Des königlichen Sohnes, ber voraus Bor meinen Fahnen fliegen wird, erobert, Bo herzog Alba's henker nur verheeren. Auf meinen Knieen bitt' ich drum. Es ist Die erste Bitte meines Lebens — Bater, Bertrauen Sie mir Flandern —

#### Philipp

(ben Infanten mit einem burchbringenben Blide betrachtenb). Und zugleich

Mein bestes Kriegsbeer beiner Herrschbegierde? Das Meffer meinem Mbrber? Karlos.

D mein Gott! Bin ich nicht weiter, und ift bas die Frucht Bon biefer langst erbetnen großen Stunde?

(Rach einigem Rachbenten, mit gemilbertem Ernft.) Untworten Sie mir fanfter. Schicken Sie Dich so nicht weg. Mit dieser übeln Antwort Debcht' ich nicht gern entlaffen fenn, nicht gern Entlaffen fenn mit diefem ichweren Bergen. Bebandeln Sie mich gnadiger. Es ift Dein bringendes Bedurfnig, ift mein letter, Bergweifelter Berfuch - ich tann's nicht faffen, Richt ftanbhaft tragen wie ein Dann, bag Sie Dir Alles, Alles, Alles fo verweigern. Jett laffen Sie mich von fich. Unerbort, Bon taufend fugen Abnungen betrogen, Geb' ich aus Ihrem Angeficht. - Ihr Alba Und Ihr Domingo werden fiegreich thronen, Bo jest Ihr Rind im Staub geweint. Die Schaar Der Boflinge, die bebende Grandegga, Der Monche funberbleiche Bunft mar Beuge. Als Sie mir feierlich Gebor geschenft. Beschämen Sie mich nicht! Go tobtlich, Bater, Bermunden Sie mich nicht, dem frechen Sobn Des hofgefindes ichimpflich mich zu opfern. Daß Fremblinge von Ihrer Gnade ichwelgen. Ihr Rarlos nichts erbitten fann. Bum Pfande, Daß Sie mich ehren wollen, schicken Sie Dich mit bem heer nach Flanbern.

## Philipp.

Wiederhole

Dies Wort nicht mehr, bei beines Ronigs Jorn. Karlos.

Ich wage meines Königs Jorn, und bitte Jum letten Mal — Bertrauen Sie mir Flandern. Ich soll und muß aus Spanien. Mein Hierseyn Ift Athemholen unter hentershand — Schwer liegt ber himmel zu Madrid auf mir, Wie das Bewußtseyn eines Mords. Nur schnelle Beränderung des himmels kann mich heilen. Wenn Sie mich retten wollen — schicken Sie Mich ungefäumt nach Flandern.

Philipp (mit erzwungener Gelaffenheit).
Solde Kranke

Wie du, mein Sohn, verlangen gute Pflege Und wohnen unter'm Aug' des Arzts. Du bleibst In Spanien; der Herzog geht nach Flandern.

Ratios (außer fich).

D jetzt umringt mich, gute Geister — Philipp (ber einen Schritt juradrritt). Halt!

Was wollen biefe Mienen fagen?

\*\*Ratlos (mit schwantenber Stimme).\*\*

\*\*Bater ,

Unwiderruflich bleibt's bei ber Entscheidung? Philipp.

Sie fam vom Ronig.

Karlos.

Mein Geschäft ift aus.

(Gebt ab in heftiger Bewegung.)

# Pritter Auftritt.

Philipp bleibt eine Beitlang in buftres Nachbenten versunten fieben — endlich geht er einige Schritte im Saale auf und nieber. Alba nabert fich verlegen.

Philipp.

Sepb jede Stunde des Befehls gewärtig, Nach Bruffel abzugehen.

Alba.

Mues steht

Bereit, mein Ronig.

Philipp.

Eure Bollmacht liegt

Berflegelt schon im Kabinet. Indessen Nehmt euern Urlaub von der Konigin, Und zeiget euch zum Abschied dem Infanten.

Alba.

Mit den Geberden eines Wathenden Sah ich ihn eben diesen Saal verlaffen. Auch Eure königliche Majestät Sind außer sich und scheinen tief bewegt — Bielleicht der Inhalt des Gesprächs?

Philipp

(nach einigem Auf: und niebergeben).

Der Inhalt

War Herzog Alba.

(Der Kbnig bleibt mit bem Aug' auf ibm haften, finfter)

- Gern mag ich horen,

Daß Karlos meine Rathe haßt, boch mit Berbruß entbed' ich, baß er fie verachtet.

Alba (entfarbt fich und will auffahren.)

Philipp.

Jett feine Antwort. Ich erlaube euch, Den Prinzen zu verfohnen.

Alba.

Gire!

Philipp.

Sagt an,

Wer war es boch, ber mich jum ersten Mal Bor meines Sohnes schwarzem Anschlag warnte? Da hort' ich euch und nicht auch ihn. Ich will Die Probe wagen, herzog. Künftighin Steht Karlos meinem Throne naber. Geht! (Der Konig begibt sich in bas Rabinet. Der herzog entfernt sich burch eine andere Thar.)

## Vierter Auftritt.

Ein Borfaal vor bem Zimmer ber Ronigin.

Don Karlos commt im Gefprache mit einem Pagen burch bie Mittelthar. Die Hoffeute, welche fich im Borfaal befinden, serftreuen fich bei feiner Antunft in ben angrenzenden Zimmeru.

# Karlos.

Ein Brief an mich? — Bogu benn biefer Schlaffel? Und Beibes mir so beimlich überliefert? Komm naber! — Wo empfingst bu bas?

Jage (geheimnifvou).

Bie mich

Die Dame merten laffen, will fie lieber Errathen, ale befchrieben fenn - Karlos (guradfabrenb).

Die Dame?

(Inbem er ben Pagen genauer betrachtet.) Bas? — Bie? — Ber bift bu benn? Page.

Ein Ebelfnabe

Von Ihrer Majestät der Konigin — Karlos

(erforoden auf ihn zugehend und ihm die Hand auf den Mund brudenb).

Du bift bes Tobes. Salt! Ich weiß genug.

(Er reißt hastig das Siegel auf und tritt an das außerste Ende des Saals, den Brief ju lesen. Unterdessen tommt der Lerz zog von Alba und geht, ohne von dem Prinzen bemerkt zu werben, an ihm vorbei in der Konigin Jimmer. Karlos fängt an heftig zu zittern und wechselsweise zu erblassen und zu errotten. Nachdem er gelesen hat, steht er lange spracht los, die Augen starr auf den Brief geheftet. — Endlich wendet er sich zu dem Pagen.)

Sie gab dir felbft ben Brief?

Page.

Mit eignen Sanden.

Karlos.

Sie gab dir selbst den Brief? — D spotte nicht! Roch hab' ich nichts von ihrer hand gelesen; Ich muß dir glauben, wenn du schweren kannst. Benn's Luge war, gesteh' mir's offenherzig, Und treibe keinen Spott mit mir.

Page.

Mit mem?

## Rarlos

(fieht wieber in ben Brief und betrachtet ben Pagen mit zweifelshafter, forschenber Miene. Nachbem er einen Sang burch ben Saal gemacht).

Du haft noch Eltern? Ja? Dein Bater bient Dem Ronige und ift ein Rind des Landes?

Vage.

Er fiel bei Saint Quentin, ein Oberster Der Reiterei bes Herzogs von Savonen, Und hieß Alonzo Graf von Henarez.

### Rarlos

(indem er ihn bei ber hand nimmt und bie Augen bebeutend auf ihn beftet).

Den Brief gab dir ber Ronig?

page (empfindlich).

Gnad'ger Pring,

Berbien' ich biefen Argwohn?

Rarlos (liest ben Brief).

"Diefer Schlaffel offnet

"Die hintern Zimmer in dem Pavillon "Der Königin. Das äußerste von allen "Stößt seitwärts an ein Kabinet, wohin "Roch keines Horchers Fußtritt sich verloren. "Hier darf die Liebe frei und laut gestehn, "Was sie so lange Winken nur vertraute. "Erhörung wartet auf den Furchtsamen, "Und schöner Lohn auf den bescheidnen Dulder."

(Wie aus einer Betäubung erwachend.) Ich träume nicht — ich rase nicht — das ist Mein rechter Arm — das ist mein Schwert — das sind Geschrieb'ne Splben. Es ist wahr und wirklich, Ich bin geliebt — ich bin es — ja, ich bin, Ich bin geliebt!

(Außer Faffung burch's Bimmer ftarzend und bie Arme gum himmel emporgeworfen.)

### Page.

So tommen Sie, mein Pring, ich fuhre Sie.

### Rarlos.

Erft laß mich zu mir felber kommen. — Zittern Richt alle Schrecken bieses Glucks noch in mir? Hab' ich so stoll gehofft? Hab' ich bas je Zu träumen mir getraut? Wo ist ber Mensch, Der sich so schnell gewöhnte, Gott zu seyn? — Wer war ich und wer bin ich nun? Das ist Ein andrer Himmel, eine andre Sonne, Als vorhin da gewesen war — Sie liebt mich!

Page (will ihn fortfähren).

Pring, Pring, hier ift der Ort nicht - Sie vergeffen -

(von einer ploplichen Erftarrung ergriffen). Den Ronig, meinen Bater!

(Er lagt bie Arme finten, blidt ichen umber und fangt an fich ju fammeln.)

Das ist schrecklich -

Ja, ganz recht, Freund. Ich danke dir, ich war So eben nicht bei mir. — Daß ich das Berschweigen soll, der Seligkeit so viel In dieser Brust vermauern soll, — ist schrecklich, Ist schrecklich! —

(Den Pagen bei ber hand faffend und bei Geite fahrenb.)

Bas du gefehn — horst du? und nicht gefehen, Sen wie ein Sarg in beiner Brust versunken. Jetzt geh. Ich will mich finden. Geh. Man darf Uns hier nicht treffen. Geh —

Page (win fort.)

## Barlos.

Doch halt! boch bore! —

(Der Page kommt zurück. Karlos legt ibm eine hand auf bie Schulter und sieht ihm ernst und feierlich in's Gesicht.)

Du nimmst ein schreckliches Geheimniß mit,
Das, jenen starken Giften gleich, die Schale,
Worin es ausgefangen wird, zersprengt —
Beherrsche beine Mienen gut. Dein Kopf
Erfahre niemals, was dein Busen hütet.
Sen wie das todte Sprachrohr, das den Schall
Empfängt und wiedergibt, und selbst nicht höret.
Du bist ein Knabe — sen es immerhin
Und sahre fort, den Fröhlichen zu spielen —
Wie gut verstund's die kluge Schreiberin,
Der Liebe einen Boten auszulesen!
Dier sucht der König seine Nattern nicht.

Page.

Und ich, mein Pring, ich werde ftolg brauf fenn, Um ein Geheimniß reicher mich zu wiffen, Als felbft ber Konig -

Karlos.

Eitler junger Thor, Das ift's, wovor bu zittern mußt. — Geschieht's, Das wir uns dffentlich begegnen, schüchtern, Mit Unterwerfung nahft bu mir. Laß nie Die Sitelkeit zu Winken bich verführen, Wie gnabig der Infant dir sep. Du kannst Richt schwerer sundigen, mein Sohn, als wenn Du mir gefällst. — Was du mir kunftig magst Zu hinterbringen haben, sprich es nie Mit Sylben aus, vertrau' es nie den Lippen; Den allgemeinen Fahrweg der Gedanken Betrete beine Zeitung nicht. Du sprichst Mit deinen Wimpern, deinem Zeigesinger; Ich hore dir mit Blicken zu. Die Luft, Das Licht um uns ist Philipps Kreatur; Die tauben Wände stehn in seinem Solde — Man kommt —

(Das Zimmer ber Königin bffnet sich und der Herzog von Alba tritt beraus.)

hinweg! Auf Wieberfeben! Dage.

Pring,

Daß Sie bas rechte Zimmer nur nicht fehlen!

(916.)

Karlos.

Es ift ber Herzog. — Rein boch, nein, schon gut, Ich finde mich.

# Fünfter Auftritt.

Don Karlos. Herzog von Alba. Alba (ihm in den Weg tretend). Zwei Worte, gnad'ger Prinz. Karlos.

Sang recht - fcon gut - ein andermal.

## Alba.

Der Ort

Scheint freilich nicht ber schidlichfte. Bielleicht Gefällt es Eurer koniglichen Sobeit, Auf Ihrem Zimmer mir Gebor zu geben?

Karlos.

Bogu? Das tann bier auch geschehn. - Rur schnell, Rur turg -

Alba.

Was eigentlich hieher mich führt, Ift, Eurer Hoheit unterthan'gen Dank Fur bas Bewußte abzutragen —

Karlos.

Dank?

Mir Dant? Bofur? — Und Dant von herzog Alba?
Alba.

Denn kaum, daß Sie das Zimmer des Monarchen Berlaffen hatten, ward mir angekundigt, Nach Bruffel abzugeben.

Karlos.

Bruffel! Co!

Alba.

Wem fonft mein Pring, als Ihrer gnabigen Berwendung bei des Konigs Majestat Rann ich es zuzuschreiben haben? —

Karlos.

Mir ?

Mir gang und gar nicht — mir wahrhaftig nicht, Sie reisen — reisen Sie mit Gott!

### Alba.

Sonft nichts,

Das nimmt mich Bunder. — Eure Hoheit hatten Mir weiter nichts nach Flandern aufzutragen? Karlos.

Bas fonst? Was dort?

Alba.

Doch ichien es noch vor Rutzem,

Als forderte bas Schidfal diefer Lander Don Karlos eigne Gegenwart.

Rarlos.

Wie so?

Doch ja — ja recht — bas war vorhin — bas ift Auch fo ganz gut, recht gut, um so viel beffer — -Alba.

Ich bore mit Bermunderung -

Rarlos (nicht mit Fronie).

Sie find

Ein großer General — wer weiß das nicht? Der Neis muß es beschwören. Ich — ich bin Ein junger Mensch. So hat es auch der König Gemeint. Der König hat ganz Recht, ganz Recht. Ich seh's jetzt ein, ich bin vergnügt, und also Genug davon. Glad auf den Weg. Ich kann Jetzt, wie Sie sehen, schlechterdings — ich bin So eben etwas überhäuft — das Weitere Auf morgen, oder wann Sie wollen, oder Wenn Sie von Brüffel wiederkommen — Alba.

Bie?

### Karlos

(nach einigem Stillschweigen, wie er fieht, bas ber Derzog noch immer bleibt).

Sie nehmen gute Jahrezeit mit. — Die Reise Geht über Mailand, Lothringen, Burgund Und Deutschland — Deutschland? — Recht, in Deutschland mar es!

Da kennt man Sie! — Wir haben jetzt April; Mai — Junius — im Julius, ganz recht, Und spätestens zu Ansang bes Augusts Sind Sie in Bruffel. D ich zweiste nicht, Man wird sehr balb von Ihren Siegen hören. Sie werden unsers gnädigsten Vertrauens Sich werth zu machen wissen.

Alba (mit Bebentung).

Werd' ich bas,

In meines Nichts burchbohrendem Gefühle? Karlos

(nach einigem Stillschweigen mit Barbe und Stoly). Sie find empfindlich, herzog — und mit Recht. Es war, ich muß bekennen, wenig Schonung Bon meiner Seite, Waffen gegen Sie Bu führen, die Sie nicht im Stande sind Mir zu erwidern.

## Alba.

Nicht im Stande? — . Karlos (ihm lächelnb bie Lanb reichenb). Schabe,

Daß mir's gerade jett an Zeit gebricht, Den wurd'gen Kampf mit Alba auszufechten. Gin andermal -

### Alba.

Pring, wir verrechnen uns Auf gang verschiedne Weise. Sie zum Beispiel, Sie seben fich um zwanzig Jahre spater, Ich Sie um eben so viel fraber.

Karlos.

Run?

Alba.

Und babei fällt mir ein, wie viele Nachte Bei seiner schonen portugiesischen Gemahlin, Ihrer Mutter, der Monarch Bohl drum gegeben hatte, einen Arm, Wie diesen, seiner Krone zu erkausen? Ihm mocht' es wohl bekannt senn, wie viel leichtet Die Sache sen, Monarchen fortzupflanzen, Als Monarchien — wie viel schneller man Die Welt mit einem Konige versorge,

### Karlos.

Sehr waht!

Döch, Herzog Alba, boch — Alba.

Und wie viel Blut,

Blut Ihres Bolfes fliegen mußte, bis 3wei Tropfen Sie jum Konig machen konnten. Sarlos.

Sehr mahr, bei Gott — und in zwei Borte alles Geprefit, was bes Berbienstes Stolz bem Stolze Des Glud's entgegensetzen kann. — Doch nun Die Anmendung? boch, Herzog Alba?

### Rarlos

(nach einigem Stillschweigen, wie er fieht, bas ber Bergog noch immer bleibt).

Sie nehmen gute Jahrszeit mit. — Die Reise Geht über Mailand, Lothringen, Burgund Und Deutschland — Deutschland? — Recht, in Deutsch- land war es!

Da kennt man Sie! — Wir haben jetzt April; Mai — Junius — im Julius, ganz recht, Und spätestens zu Ansang des Augusts Sind Sie in Bruffel. D ich zweiste nicht, Man wird sehr bald von Ihren Siegen hören. Sie werden unsers gnädigsten Vertrauens Sich werth zu machen wissen.

Alba (mit Bebeutung).

Berd' ich bas,

In meines Nichts durchbohrendem Gefühle? Karlos

(nach einigem Stillschweigen mit Barbe und Stolz). Sie find empfindlich, herzog — und mit Recht. Es war, ich muß bekennen, wenig Schonung Bon meiner Seite, Waffen gegen Sie Zu führen, die Sie nicht im Stande sind Mir zu erwidern.

### Alba.

Nicht im Stande? — Rarlos (ihm lächelnd bie Sand reichend).
Schade,

Daß mir's gerade jett an Zeit gebricht, Den ward'gen Rampf mit Alba auszufechten. Ein anbermal -

#### Alba.

Pring, wir verrechnen uns Auf gang verschiedne Weise. Sie zum Beispiel, Sie seben fich um zwanzig Jahre spater, Ich Sie um eben so viel früher.

Karlos.

Nun?

Alba.

Und babei fällt mir ein, wie viele Nachte Bei seiner schonen portugiesischen Gemahlin, Ihrer Mutter, der Monarch Bohl drum gegeben hatte, einen Arm, Wie die sen, seiner Krone zu erkaufen? Ihm mocht' es wohl bekannt senn, wie viel leichter Die Sache sen, Monarchen fortzupflanzen, Als Monarchien — wie viel schneller man Die Welt mit einem Konige versorge,

Karlos.

Sehr waht!

Doch, herzog Alba, boch - Alba.

Und wie viel Blut,

Blut Ihres Bolfes fließen mußte, bis 3wei Tropfen Sie zum Ronig machen konnten. Rarlos.

Sehr mahr, bei Gott — und in zwei Worte alles Gepreßt, was bes Berdienstes Stolz dem Stolze Des Glucks entgegensetzen kann. — Doch nun Die Anwendung? boch, herzog Alba?

## Alba.

Bebe

Dem zarten Wiegenkinde Majestat,
Das seiner Amme spotten kann! Wie sanst
Mag's auf dem weichen Kiffen unfrer Siege
Sich schlafen laffen! An der Krone funkeln
Die Perlen nur und freilich nicht die Bunden,
Mit denen sie errungen ward. — Dies Schwert
Schrieb fremden Bolkern spanische Gesetze,
Es blitzte dem Gekreuzigten voran
Und zeichnete dem Samenkorn des Glaubens
Auf diesem Welttheil blut'ge Furchen vor:
Gott richtete im himmel, ich auf Erden —
Karlos.

Gott ober Teufel, gilt gleich viel! Sie maren Sein rechter Urm. Ich weiß bas mohl - und jett Nichts mehr bavon. 3ch bitte. Bor gewiffen Erinnerungen mocht' ich gern mich buten. -3ch ehre meines Batere Babl. Mein Bater ' Braucht einen Alba; daß er biefen braucht. Das ift es nicht, warum ich ihn beneibe. Sie find ein großer Mann. - Auch bas mag fenn; Ich alaub' es fast. Nur furcht' ich, kamen Sie Um wenige Sabrtaufende zu zeitig. Ein Alba, follt' ich meinen, mar ber Mann, Um Enbe aller Tage ju erscheinen! Dann, wenn bes Laftere Riefentrot bie Langmuth Des himmels aufgezehrt, Die reiche Ernte Der Miffethat in vollen Salmen febt Und einen Schnitter fonder Beispiel forbert.

Dann stehen Sie an Ihrem Platz. — D Gott, Mein Paradies! mein Flandern! — Doch ich soll Es jetzt nicht benken. Still davon! Man spricht, Sie sthrten einen Borrath Blutsentenzen, Im Voraus unterzeichnet, mit? Die Borsicht Ist lobenswerth. So braucht man sich vor keiner Schikane mehr zu surchten. — D mein Bater, Wie schlecht verstand ich deine Meinung! Parte Gab ich dir Schuld, weil du mir ein Geschäft Verweigertest, wo deine Alba glänzen? — Es war der Ansang beiner Achtung.

Alba.

Pring,

Dies Wort verbiente -

Rarlos (auffahrenb).

Was? Alba.

Doch bavor ichatt Sie

Der Konigesohn.

Rarios (nach bem Schwert greifenb).

Das forbert Blut! - Das Schwert

Gezogen , Herzog!

Alba (falt).

Gegen wen?

Rarlos (heftig auf ihn einbringenb).

Das Schwert

Bezogen, ich burchftoge Gie.

Alba (giebt).

Wenn es

Denn fenn muß -

(Sie fechten.)

# Sechster Auftritt.

Die Königin. Don Karlos. Herzog von Alba.

## Königin

(welche erschroden aus ihrem Zimmer iritt). Bloffe Schwerter!

(Bum Pringen unwillig und mit gebietenber Stimme.)
Rarlod!

### Rarlos

(vom Anblid ber Konigin außer fich gefest, last ben Arm finten, fteht obne Bewegung und finnlos, bann eilt er auf ben Herzog zu und tagt ibn).

Berfdhnung, herzog! Alles fen vergeben!

(Er wirft fich ftumm ju ber Konigin Fafen, feet bann rafch auf und eilt außer Saffung fort.)

### Alba

(ber von Erstaunen basteht und tein Auge von ihnen verwendet).

Bei Gott! bas ift boch feltfam!

## Königin .

(steht einige Augenblide beunruhigt und zweifelhaft, dann geht sie langsam nach ihrem Zimmer, an der Thur dreht sie sich um).

Bergog Alba!

(Der herzog folgt ihr in bas Zimmer.)

Ein Rabinet ber Pringeffin von Gboli.

# Siebenter Auftritt.

Die Prinzeffin in einem thealischen Geschmad, schon, aber einfach gekleibet, spielt die Laute und fingt. Darauf ber Page ber Konigin.

Fringeffin (fpringt ichnen auf).

Er kommt!

Page (eilfertig).

Sind Sie allein? Mich wundert sehr, Ihn noch nicht hier zu finden; doch er muß Im Augenblick erscheinen.

Pringeffin.

Muß er? Mun

So will er auch — so ist es ja entschieden — Page.

Er folgt mir auf den Fersen. — Snad'ge Farstin, Sie find geliebt — geliebt, geliebt wie Sie Rann's Niemand seyn und Niemand seyn gewesen. Welch eine Scene sah ich an!

## Pringeffin

(zieht ihn voll Ungebuld an fich). Geschwind!

Du sprachft mit ihm? Heraus damit! Bas sprach er? Bie nahm er sich? Bas waren seine Borte? Er schien verlegen, schien bestürzt? Errieth Er die Person, die ihm den Schluffel schickte? Geschwinde — Oder rieth er nicht? Er rieth Bohl gar nicht? rieth auf eine falsche? — Nun? Antwortest du mir denn kein Bort? O pfui,

Pfui fcame bich: fo bblgern bift bu nie, So unerträglich langfam nie gewefen.

Mage.

Kann ich zu Borte kommen, Gnadigste? Ich übergab ihm Schluffel und Billet Im Borsaal bei der Konigin. Er stutzte Und sah mich an, da mir das Bort entwischte, Ein Frauenzimmer sende mich.

Pringeffin.

Er flutte?

Sehr gut! fehr brav! Mur fort, ergable weiter, Page.

Ich wollte mehr noch fagen, da erblaßt' er, Und rif ben Brief mir aus ber hand und fah Mich brobend an und fagt', er wiffe Alles. Den Brief burchlas er mit Bestürzung, fing Auf einmal an zu zittern.

Pringeffin.

Biffe Mues?

Er wiffe Alles? Sagt' er das?

Page,

Und fragte

Mich dreimal, viermal, ob Sie felber, wirklich Sie felber mir den Brief gegeben?

Pringeffin,

Db

3ch felbst? Und alfo nannt' er meinen Namen?

Den Namen — nein, ben nannt' er nicht. — Es mochten Rundschafter, sagt' er, in ber Gegend horchen Und es bem Ronig plaudern.

# Pringeffin (befrembet).

Sagt' er bas?

Page.

Dem Konig, fagt' er, liege gang erstaunlich, Gar machtig viel baran, befondere viel, Bon biesem Briefe Rundschaft zu erhalten.

Pringeffin.

Dem Ronig? Saft bu recht gebort? Dem Ronig? Bar bas ber Ausbruck, ben er brauchte?

Page.

34!

Er nannt' es ein gefährliches Geheimniß, Und warnte mich, mit Worten und mit Winten Gar febr auf meiner hut zu fenn, baß ja Der Ronig keinen Argwohn schöpfe.

## Pringeffin

(nach einigem Nachsinnen, von Berwunderung). Alles

Trifft zu. — Es kann nicht anders senn — er muß Um die Geschichte wissen. — Unbegreislich! Wer mag ihm wohl verrathen haben? — Wer? Ich frage noch — Wer sieht so scharf, so tief, Wer anders als der Falkenblick der Liebe? Doch weiter, fahre weiter fort: er las

Page.

Das Billet enthalte Ein Glad, fagt' er, vor dem er zittern muffe; Das hab' er nie zu traumen fich getraut.

Das Billet -

Bum Unglad trat ber Bergog in ben Saal, Dies zwang uns -

Pringeffin (argerlich).

Aber was in aller Welt Hat jetzt ber herzog bort zu thun? Wo aber Bo bleibt er denn? Was zogert er? Warum Erscheint er nicht? — Siehst du, wie falsch man bich Berichtet hat? Wie glacklich war' er schon In so viel Zeit gewesen, als du brauchtest, Mir zu erzählen, daß er's werden wollte!

Page.

Der herzog, furcht' ich - Pringeffin.

Wiederumt der Herzog? Was will der hier? Was hat der tapfre Mann Mit meiner stillen Seligkeit zu schaffen? Den khnut' er stehen lassen, weiter schicken.

Den konnt' er stehen lassen, weiter schicken. Wen auf der Welt kann man das nicht? — D wahrlich! Dein Prinz versteht sich auf die Liebe selbst So schlecht, als, wie es schien, auf Damenherzen, Er weiß nicht, was Minuten sind — Still! still!
Ich hore kommen. Fort! Es ist der Prinz.

(Page eilt binaus,)

Hinweg, hinweg! — Wo hab' ich meine Laute?-Er soll mich überraschen. — Mein Gesang : Soll ihm bas Zeichen geben.

# Achter Auftritt.

Die Pringeffin und balb nachber Don Karlos.

## Pringeffin

Chat fich in eine Ottomane geworfen und fpielt). Karlos

Cftargt berein. Er ertennt die Pringeffin und ftebt ba wie vom Donner gerührt).

Gott!

Wo bin ich?

## Pringeffin

(last die Laute fallen ihm entgegen). Ab, Pring Rarlos? Ja, wahrhaftig!

Karlos.

Bo bin ich? Rafender Betrug — ich habe Das rechte Kabinet verfehlt.

Pringeffin.

Bie gut

Berfieht es Karl, die Zimmer fich zu merten, Bo Damen ohne Zeugen find.

## Rarlos.

Pringeffin -

Bergeihen Sie, Prinzeffin — ich — ich fanb Den Borfaal offen.

Pringeffin.

Kann das möglich fenn?

Mich daucht ja boch, bag ich ihn selbst verschloß. Karlos.

Das baucht Sie nur, das baucht Sie - boch verfichert ! Sie irren fich. Berschließen wollen, ja, Das geb' ich ju, bas glaub' ich — boch verschloffen? Berschloffen nicht, wahrhaftig nicht. Ich bore Auf einer — Laute Jemand spielen — Bar's Nicht eine Laute?

(Indem er sich zweiselhaft umfieht.)

Recht! bort liegt sie noch —

Und Laute — das weiß Gott im Himmel! — Laute,
Die lieb' ich bis zur Raserei. Ich bin

Ganz Ohr, ich weiß nichts von mir selber, starze
In's Kabinet, der sußen Kunstlerin,
Die mich so himmlisch rubrte, mich so mächtig
Bezauberte, in's schone Aug' zu sehen.

## Pringeffin.

Ein liebenemurb'ger Bormit, ben Sie boch Sehr balb gestillt, wie ich beweisen fann.

(Nach einigem Stillschweigen, mit Bebentung.) D schätzen muß ich den bescheidnen Mann, Der, einem Beib Beschämung zu ersparen, In solchen Lugen sich verstrickt.

## Karlos (trenherzig).

Prinzessin,
Ich fable selber, baß ich nur verschlimmre,
Bas ich verbessern will. Erlassen Sie
Mir eine Rolle, die ich durchzusahren
So ganz und gar verdorben bin. Sie suchten
Auf diesem Zimmer Zuflucht vor der Welt.
hier wollten Sie, von Menschen unbehorcht,
Den stillen Banschen Ihres herzens leben.
Ich Sohn des Unglacks zeige mich; sogleich

Ift biefer ichone Traum geftort. — Dafur Soll mich bie schleunigste Entfernung —

(Er will gehen.)

## Pringeffin

(aberrascht und betroffen, boch sogleich wieder gefast). Pring ---

D das war bosbaft.

### Sarlos.

Fürstin - ich berftebe,

Bas diefer Blid in biesem Kabinet Bedeuten soll, und diese tugendhafte Berlegenheit verehr' ich. Weh dem Manne, Den weibliches Errothen muthig macht! Ich bin verzagt, wenn Weiber vor mir zittern.

### Pringeffin.

Iff's mbglich? — Ein Gewissen ohne Beispiel For einen jungen Mann und Königssohn!
Ja, Prinz — jetzt vollends mussen Sie mir bleiben, Jetzt bitt' ich selbst darum: bei so viel Tugend Erholt sich jedes Mädchens Angst. Doch wissen Sie, Daß Ihre plotzliche Erscheinung mich Bei meiner liebsten Arie erschreckte?

(Sie fahrt ihn zum Sopha und nimmt ihre Lante wieber.) Die Arie, Prinz Karlos, werd' ich wohl Noch einmal spielen muffen; Ihre Strafe Soll sepn, mir zuzuhören.

## Karlos

(fest fic, nicht gang ohne 3wang, neben bie garftin). Gine Strafe,

So wunfchenswerth, als mein Wergehn - und wahrlich!

Der Inhalt war mir so willsommen, war So gottlich schon, daß ich jum brittenmal Sie horen konnte.

Pringeffin.

Bas? Sie baben Mes

Gebore? Das ift abscheulich, Pring. — Es war, Ich glaube gar, die Rede von der Liebe? Karlos.

Und, irr' ich nicht, von einer gladlichen — Der schonfte Text in diesem schonen Munde; Doch freilich nicht so mahr gesagt, als schon.

Pringeffin.

Nicht? nicht so wahr? — Und also zweifeln Sie? — Karlos (ernsthaft.)

Ich zweifle faft, ob Karlos und die Fürstin Bon Sboli fich je verstehen konnen, Wenn Liebe abgehandelt wird.

(Die Prinzessin stunt; er bemerkt es und fahrt mit einer leichten Galanterie fort).

Denn wer, Wer wird es diesen Rosenwangen glauben, Daß Leidenschaft in dieser Bruft gewühlt? Läuft eine Fürstin Sboli Gesahr, Umsonst und unerhort zu seufzen? Liebe Kennt der allein, der ohne Hoffnung liebt.

## Pringeffin

(mit ihrer ganzen vorigen Munterfeit). D ftill! Das klingt ja fürchterlich. — Und freilich Scheint dieses Schicksal Sie vor allen andern, Und vollends heute — heute zu verfolgen.

(Ihn bei ber Sand faffend, mit einschmeichelndem Intereffe.) Sie find nicht froblich, guter Pring. - Sie leiden -Bei Gott, Sie leiben ja mohl gar. Ift's moglich? Und warum leiben, Pring? bei biesem lauten Berufe gum Genug ber Belt; bei allen Beidenken ber verfdwend'rifden Natur Und allem Unipruch auf bes Lebens Kreuben? Sie - eines großen Ronigs Gobn, und mebr. Beit mehr ale bas, icon in ber Aurftenwiege Mit Gaben ausgestattet, bie fogar Noch Ihres Ranges Sonnenglang verbunkeln? Sie - ber im gangen ftrengen Rath ber Beiber Bestochne Richter fiten bat, der Beiber. Die fiber Mannerwerth und Mannerrubm Musichliefend obne Wiberfpruch enticheiben? Der, wo er nur bemertte, icon erobert, Entzundet, mo er falt geblieben, mo Er gluben will, mit Paradiefen fpielen Und Gotterglud verschenken muß - Der Mann. Den bie Matur jum Glud von Tausenden Und Benigen mit gleichen Gaben ichmudte Er selber follte elend fenn? - D himmel, Der du ihm Alles, Alles gabft, marum, Warum benn nur die Augen ihm verfagen, Bomit er feine Siege fieht?

## Karlos

(ber die ganze Bett über in die tiefste Berftrenung versunten war, wird burch das Stillschweigen der Prinzessen plbylich zu sich felbft gebracht und fahrt in die Löbe),

Bortrefflich!

Gans unvergleichlich, Farftin. Singen Sie Mir biefe Stelle boch noch einmal. Fringestin (fieht ihn erftaunt an). Rarios .

Bo maren Sie inbeffen?

Karlos (foringt auf).

Ra, bei Gott! .

Sie mabnen mich gur rechten Beit. - 3ch muß, Muß fort - muß eilende fort.

Bringeffin (balt ibn gurad).

Bobin?

Barlos (in foredlicher Beangstigung).

Dinunter

In's Freie. — Laffen Sie mich los. — Prinzessin, Mir wird, als rauchte binter mir die Belt In Klammen auf -

## Bringeffin.

(halt ibn mit Gewalt gurad).

Mas baben Sie? Bober

Dies fremde, unnaturliche Betragen?

(Rarlos bleibt fleben und wird nachbenfenb. Sie ergreift diesen Augendlick, ihn zu sich auf ben Sopha zu ziehen.) Sie brauchen Rube, lieber Karl — Ihr Blut Ist jett in Aufruhr — seten Sie sich zu mir — Beg mit ben fcwarzen Fieberphantafien! Benn Sie fich felber offenbergig fragen, Beiß dieser Ropf, was dieses Berg beschwert? Und wenn er's nun auch mußte - follte benn Bon allen Rittern biefes Sofs nicht Giner, Bon allen Damen teine - Sie zu beilen,

Sie zu verfteben, wollt' ich fagen - feine Bon allen wurdig fenn?

Karlos (flachtig, gebantentos).

Bielleicht die Fürftin

Von Choli -

Prinzessin (frendig, rasch). Wahrhaftig?

Karlos.

Geben Sie

Mir eine Bittschrift — Gin Empfehlungeschreiben An meinen Bater. Geben Sie! Man spricht, Sie gelten viel.

Pringeffin.

Wer spricht bas? Ha! so war es Der Argwohn, ber bich stumm gemacht! Karlos.

Wahrscheinlich

Ift die Geschichte schon herum. Ich habe Den schnellen Ginfall, nach Brabant zu gehn, Um — bloß, um meine Sporen zu verdienen. Das will mein Bater nicht. — Der gute Bater Besorgt, wenn ich Armeen commandirte, — Mein Singen konne brunter leiben.

Prinzeffin.

Rarlos!

Sie spielen falsch. Gestehen Sie, Sie wollen In dieser Schlangenwindung mir entgehn. hieher gesehen, heuchler! Aug' in Auge! Wer nur von Ritterthaten traumt — wird der Gestehen Sie, — wird der auch wohl so tief

Herab fich laffen, Banber, die den Damen Entfallen find, begierig wegzustehlen, Und — Sie verzeihn —

(Indem fie mit einer leichten Kingerbewegung feine hemderaufe wegichnellt und eine Banbichleife, die da verborgen war, wegnimmt.)

fo foftbar zu vermahren?

Karlos (mit Befrembung guradtretenb). Prinzessin — Rein, bas geht zu weit. — Ich bin Berrathen. Sie betrügt man nicht. — Sie find Mit Geistern, mit Damonen einverstanden.

Dringeffin.

Darüber scheinen Sie erstaunt? Darüber?
Bas soll die Bette gelten, Prinz, ich ruse Geschichten in Ihr Herz zurud, Geschichten — Bersuchen Sie es, fragen Sie mich aus.
Benn selbst der Laune Gautelei'n, ein Laut, Berstämmelt in die Lust gehaucht, ein Lächeln, Bon schnellem Ernste wieder ausgeloscht,
Benn selber schon Erscheinungen, Geberden,
Bo Ihre Seele ferne war, mir nicht Entgangen sind, urtheilen Sie, ob ich Berstand, wo Sie verstanden werden wollten?
Karlos.

Run, bas ift mahrlich viel gewagt. — Die Wette Soll gelten, Furstin. Sie versprechen mir Entdedungen in meinem eignen herzen, Um die ich felber nie gewußt.

Fringeffin (etwas empfinblic und ernftfaft). Rie, Pring? Besinnen Sie sich besser. Sehn Sie um sich! Dies Kabinet ist keines von den Zimmern Der Königin, wo man das Bischen Maske Noch allenfalls zu loben fand. — Sie stuten? Sie werden plötzlich lauter Glut? — D freilich, Wer sollte wohl so scharstlug, so vermessen, So mußig senn, den Karlos zu belauschen, Wenn Karlos unbelauscht sich glaubt? — Wer sah's, Wie er beim letzen Hosball seine Dame, Die Königin, im Tanze stehen ließ, Und mit Gewalt in's nächste Paar sich drängte, Statt seiner königlichen Tänzerin
Der Fürstin Sboli die Hand zu reichen?
Ein Irrthum, Prinz, den der Monarch sogar, Der eben jetzt erschienen war, bemerkte!

Rarlos (mit tronifcem Lächeln). Huch fogar der? Ja freilich, gute Furftin, Fur den befonders war bas nicht.

# Pringeffin.

So wenig Als jener Auftritt in der Schloßtapelle, Worauf sich wohl Prinz Karlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Füßen Der heil'gen Jungfrau in Gebet ergossen, Als plöglich — konnten Sie dafür? — die Rleider Gewisser Damen hinter Ihnen rauschten. Da sing Don Philipps belbenmuth'ger Sohn, Gleich einem Ketzer vor dem heil'gen Amte, Ju zittern an; auf seinen bleichen Lippen Starb das vergistete Gebet — im Taumel Der Leidenschaft — ce war ein Poffenspiel Zum Rubren, Prinz — ergreisen Sie die hand, Der Mutter Gottes heil'ge kalte hand, Und Feuerkusse regnen auf den Marmor. Karlos.

Sie thun mir Unrecht, Fürstin. Das war Andacht. Bringeffin.

Ja, bann ift's etwas anders, Pring — bann freilich Bar's bamals auch nur Furcht vor dem Berlufte, Als Karlos mit der Königin und mir Beim Spielen faß, und mit bewundernswerther Sefchicklichkeit mir diesen handschub ftabl —

(Karlos fpringt bestürzt auf.) Den er zwar gleich nachher so artig war, Statt einer Rarte wieder auszuspielen. Rarlos.

D Gott — Gott — Gott! Bas hab' ich ba gemacht? Vringeffin.

Richts, was Sie widerrufen werden, hoff' ich. Wie frob erschrack ich, als mir unvermuthet Ein Briefchen in die Finger tam, das Sie In diesen Pandschub zu versteden wußten. Es war die rührendste Romanze, Pring, Die —

### Rarlos

(the rash ins Wort fallenb).

Poefic! — Richts weiter. — Mein Gehirn Treibt ofters wunderbare Blasen auf, Die schnell, wie sie entstanden sind, zerspringen. Das war es alles. Schweigen wir davon.

## Pringeffin

(vor Erftaunen von ihm weggebenb und ihn eine Zeitlang aus ber Entfernung beobachtenb).

Ich bin erschöpft — all meine Proben gleiten Bon diesem schlangenglatten Sonderling.

(Sie schweigt einige Augenblicke.)

Doch wie? - Bar's ungeheurer Mannerftolz,

Der nur, fich befto fußer ju ergoben,

Die Blodigkeit ale Larve brauchte? - Ja!

(Sie nabert fich bem Pringen wieber und betrachtet ibn ameifelhaft.)

Belehren Sie mich endlich, Prinz — Ich stehe Bor einem zauberisch verschlossnen Schrank, Bo alle meine Schlussel mich betrügen.

Karlos.

Bie ich bor Ihnen.

## Pringeffin.

(Sie verläßt ihn ichnell, geht einigemal ftillschweigend in Rabinet auf und nieber und icheint über etwas Wichtiges nachzubenten. Endlich nach einer großen Paufe ernfthaft und feierlich.)

Endlich sen es benn -

Ich muß einmal zu reben mich entschließen. Bu meinem Richter wähl' ich Sie. Sie sind Ein ebler Mensch — ein Mann, sind Fürst und Ritter. An Ihren Busen werf' ich mich. Sie werden Mich retten, Prinz, und wo ich ohne Rettung Berloren bin, theilnehmend um mich weinen.

(Der Pring radt naber, mit erwartungsvollem, theilnehmenben Erstaunen.)

Ein frecher Gunfiling des Monarchen buhlt Um meine hand — Rui Gomes, Graf von Silva — Der Ronig will, schon ift man Sandels einig, Ich bin ber Rreatur vertauft.

Rarlos (heftig ergriffen).

Berfauft?

Und wiederum verkauft? und wiederum Bon dem berühmten handelsmann in Suden? Bringeffin.

Nein, horen Sie erst Alles. Nicht genug, Daß man ber Politik mich hingeopsert, Auch meiner Unschuld stellt man nach — Da! hier! Dies Blatt kann biesen Heiligen entlarven.

(Karlos nimmt das Papier und hangt voll Ungebuld an ihrer Erzählung, ohne fich Zeit zu nehmen, es zu lefen.) Bo foll ich Rettung finden, Pring? Bis jett War es mein Stolz, der meine Tugend schützte; Doch endlich —

### Karlos.

Endlich fielen Sie? Sie fielen? Rein, nein! um Gotteswillen, nein! Pringeffin (ftolg und ebet).

Durch wen?

Armselige Bernünftelei! Wie schwach Bon diesen starken Geistern! Beibergunft, Der Liebe Glud ber Waare gleich zu achten, Borauf geboten werden kann! Sie ist Das Einzige auf diesem Rund ber Erde, Bas keinen Räufer leidet; als sich selbst. Die Liebe ist der Liebe Preis. Sie ist Der unschätzbare Diamant, ben ich Berschenken oder, ewig ungenossen, Berscharren muß — bem großen Kausmann gleich, Der, ungerührt von des Rialto Gold, Und Königen zum Schimpfe, seine Perle Dem reichen Meere wiedergab, zu stolz, Sie unter ihrem Werthe loszuschlagen. Karlos.

(Beim wunderbaren Gott! - bas Beib ift fcon!) Pringeffin.

Ran nenn' es Grille - Gitelfeit, gleichviel. 3ch thejile meine Freuden nicht. Dem Mann. Dem Ginzigen, den ich mir auserlesen. Geb' ich fur Alles Alles bin. 3ch fchenke Mur einmal, aber emig. Ginen nur Bird meine Liebe gludlich machen - Ginen -Doch diesen Ginzigen zum Gott. Der Seelen Entzückender Busammenklang - ein Ruß -Der Schaferstunde schwelgerische Freuden -Der Schonbeit bobe, himmlische Magie Sind Eines Strables schwesterliche Karben, Sind Giner Blume Blatter nur. 3ch follte, 3d Rafende! ein abgeriffnes Blatt Mus dieser Blume ichonem Relch verschenken? Ich selbst des Weibes hohe Majestät, Der Gottheit großes Meifterftud, verftummeln, Den Abend eines Praffers ju verfüßen? Karlos.

(Unglaublich! Bie? ein folches Madchen hatte Madrid, und ich — und ich erfahr' es heute Zum erften Ral?)

Pringeffin. Langft batt' ich biefen Sof

Berlaffen, biese Welt verlaffen, batte In beil'gen Mauern mich begraben; boch Ein einzig Band ift noch zurud, ein Band, Das mich an diese Welt allmächtig bindet. Ach, ein Phantom vielleicht! doch mir so werth! Ich liebe und bin — nicht geliebt.

Rarlos (von Veuer auf fie jugebenb).

Sie find's!

So mahr ein Gott im himmel wohnt. Ich fombr'es. Sie find's, und unaussprechlich.

## Pringeffin.

Sie? Sie schwbren's? D bas war meines Engels Stimme! Ja, Wenn freilich Sie es schwbren, Karl, bann glaub' ich's, Dann bin ich's.

### Karlos

(ber sie von Bartichteit in seine Arme schlieft).

Süßes, seelenvolles Madchen!
Anbetungswürdiges Geschopf! — Ich stehe
Ganz Ohr — ganz Auge — ganz Entzücken — ganz
Bewunderung. — Wer hatte dich gesehn,
Wer unter diesem himmel dich gesehn,
Und rühmte sich — er habe nie geliebt? —
Doch hier an Konig Philipps Hof? Was hier?
Was, schoner Engel, willst du hier? bei Pfaffen
Und Pfaffenzucht? Das ist kein himmelsstrich
Für solche Blumen. — Wochten sie sie brechen?
Sie mochten — o ich glaub' es gern. — Doch nein!
So wahr ich Leben athme, nein! — Ich schlinge
Den Arm um dich, auf meinen Armen trag' ich

Durch eine teufelvolle Solle vich!
Ia — laß mich beinen Engel fenn. —
Prinzessin (mit bem vollen Blid ber Liebe).

D Rarlos!

Wie wenig hab' ich Sie gekannt! Wie reich Und grenzenlos belohnt Ihr schnes Herz Die schwere Dub', es zu begreifen!

> (Sie nimmt feine Hand und will fie taffen.) Ratlos (ber fie zuräckzieht).

> > Fürftin ,

Bo find Sie jett?

### Bringeffin

(mit Feinheit und Grazie, indem sie starr in seine Land steht).

Wie schon ist diese Hand!
Wie reich ist sie! — Prinz, diese Hand hat noch 3wei kostdare Geschenke zu vergeben —
Ein Diadem und Karlos Herz — und beides Vielleicht an Eine Sterbliche? — An Eine?
Ein großes, gottliches Geschenk! — Beinahe Für Eine Sterbliche zu groß! — Wie, Prinz?
Wenn' Sie zu einer Theilung sich entschlössen?
Die Kdniginnen lieben schlecht — ein Weib,
Das lieben kann, versteht sich schlecht auf Kronen:
Drum besser, Prinz, Sie theilen, und gleich jetzt,
Gleich jetzt — Wie? Ober hätten Sie wohl schon?
Sie hätten wirklich? O dann um so besser!
Und kenn' ich diese Glückliche?

Karlos.

Du sollst.

Dir, Madchen, bir entbed' ich mich - ber Unschulb,

Der lautern, unentheiligten Natur Entbed' ich mich. An diesem hof bist du Die Burdigste, die Einzige, die Erste, Die meine Seele ganz versteht. — Ja benn! Ich leugn' es nicht — ich liebe!

Bbler Menich!

So schwer ift bas Geständnis dir geworden? Beweinenswurdig mußt' ich seyn, wenn bu Mich liebenswurdig finden solltest? Karlos (nunt).

Was ?

Was ist das?

4

ن،

Fringeffin.

Solches Spiel mit mir zu treiben! D wahrlich, Pring, es war nicht schon. Sogar Den Schluffel zu verläugnen!

Karlos.

Schläffel! Schläffel!

(Rach einem bumpfen Bestunen.)

Ja fo - fo war's. - Run mert' ich - D mein Gott!
(Geine Anie wanten, er halt fic an einem Stuhl und ver haut bas Gesicht.)

### Fringeffin.

(Eine lange Stille von beiben Seiten. Die Farstin schreit laut und fällt.)

Abscheulich! Bas bab' ich gethan?

### Rarlos

(fich aufrichtend, im Ausbruch bes heftigsten Schmerzes). So tief

Berabgefturzt von allen meinen himmeln! — D bas ift fchredlich!

Dringeffin

(bas Geficht in bas Riffen verbergenb). Bas entbed' ich? Gott!

Rarlos (vor ihr niebergeworfen).

Ich bin nicht ichuldig, Farftin — Leibenschaft — Gin ungludfel'ger Migverftand — Bei Gott! Ich bin nicht ichuldig.

Pringeffin (fibst ibn von fich). Weg aus meinen Augen,

Um Gotteswillen -

Karlos.

Rimmermehr! In biefer Entfetiichen Erfchatt'rung Sie verlaffen?

Pringeffin

(ihn mit Gewalt wegbrangenb).

Aus Großmuth, aus Barmberzigkeit binaus Bon meinen Augen! — Bollen Sie mich morden? Ich haffe Ihren Anblick!

(Rarlos will geben.)

Meinen Brief

Und meinen Schluffel geben Sie mir wieder. Bo haben fie ben andern Brief?

Karlos.

Den anbern ?

Bas benn für einen anbern?

Pringeffin.

Den bom Ronig.

Rarlos (zufammenfchredenb).

Bon wem?

Pringeffin.

Den Sie vorbin von mir bekamen. Rarlos.

Bom Ronig? und an wen? an Sie? Prinzeffin.

D himmel!

Wie schrecklich hab' ich mich verstrickt! Den Brief! Heraus damit! ich muß ihn wieder haben.

Karlos.

Bom Konig Briefe, und an Sie? Pringeffin.

Den Brief!

Im Namen aller heiligen!

Karlos.

Der einen

Gewiffen mir entlarven follte - biefen?

Pringeffin.

Ich bin des Todes! — Geben Sie.

Karlos.

Der Brief -

Pringeffin

(in Berzweiflung bie Sanbe ringenb).

Bas bab' ich Unbefonnene gewagt?

Rarlos.

Der Brief - ber tam vom Rbnig? - Ja, Pringeffin, Das anbert freilich Alles ichnell. - Das ift

(Den Brief frohlodend emporhaltenb.)

Ein unschätzbarer - fcwerer - theurer Brief, Dener alle Rronen Philipps einzulbfen

Bu leicht, ju nichtsbedeutend find. — Den Brief Behalt' ich. (Er geht.)

### Pringeffin

(wirft sich ihm in ben Weg). Großer Gott! Ich bin verloren!

## Meunter Auftritt.

### Die Pringeffin auein.

(Sie steht noch betäubt, außer Fassung; nachdem er hinaus ist, eilt sie ihm nach und will ihn zurück rusen.) Prinz, noch ein Wort. Prinz, hören Sie — Er geht! Auch das noch! Er verachtet mich — Da steh' ich In fürchterlicher Einsamkeit — verstoßen, Verworfen —

(Sie sinkt auf einen Sessel. Nach einer Vause.)

Nein! Berdrungen nur, verdrungen
Bon einer Nebenbuhlerin. Er liebt.
Rein Zweisel mehr. Er hat es selbst bekannt.
Doch wer ist diese Glückliche? — So viel
Ist offenbar — er liebt, was er nicht sollte.
Er fürchtet die Entdeckung. Bor dem König
Berkriecht sich seine Leidenschaft — Warum
Bor diesem, der sie wünschte? — Oder ist's
Der Bater nicht, was er im Vater fürchtet?
Als ihm des Königs buhlerische Absicht
Berrathen war — da jauchzten seine Mienen,
Frohlock' er wie ein Glücklicher... Wie kam es,
Daß seine strenge Tugend hier verstummte?

hier? eben hier? — Bas kann benn er babei, Er zu gewinnen haben, wenn ber Konig Der Konigin bie —

(Sie halt plohlich ein, von einem Gebanten überrafcht. — Bu gleicher Beit reißt fie die Schleife, die ihr Karlos ges geben bat, von dem Busen, betrachtet sie schnell und erkennt sie.)

#### D ich Rafende!

Jetzt endlich, jetzt — Bo waren meine Sinne? Jetzt geben mir die Augen auf — Sie hatten Sich lang' geliebt, eh' der Monarch sie wählte. Nie ohne sie sah mich der Prinz. — Sie also, Sie war gemeint, wo ich so grenzenlos, So warm, so wahr mich angebetet glaubte? D ein Betrug, der ohne Beispiel ist! Und meine Schwäche hab' ich ihr verrathen —

(Stillschweigen.)

Daß er ganz ohne hoffnung lieben follte!
Ich kann's nicht glauben — hoffnungslofe Liebe Besteht in diesem Kampse nicht. Zu schwelgen, Wo unerhort der glanzendste Monarch Der Erde schmachtet — Wahrlich! solche Opfer Bringt hoffnungslose Liebe nicht. Wie feurig War nicht sein Kuß! Wie zärtlich dräck' er mich, Wie zärtlich an sein schlagend herz! — Die Probe War sast zu kuhn für die romant'sche Treue, Die nicht erwiedert werden soll — Er nimmt Den Schlässel an, den, wie er sich beredet, Die Kdnigin ihm zugeschickt — Er glaubt An diesen Riesenschritt der Liebe — kommt,

Rommt mabrlich, tommt! - So traut er Philipps Krau Die rasende Entschlieftung zu. - Wie fann er. Wenn bier nicht große Proben ihn ermuntern? Es ift am Zag. Er wird erbort. Sie liebt! Beim himmel, biefe Beilige empfindet! Bie fein ift fie! . . . Ich zitterte , ich felbit. Bor bem erhabnen Schrechbild Diefer Tugend. Ein bob'res Befen ragt fie neben mir. In ibrem Glang erlofch' ich. Ihrer Schonheit Miggonnt' ich biefe bobe Rube, frei Bon jeber Ballung fterblicher Maturen. Und diese Rube mar nur Schein? Sie batte Un beiden Tafeln ichwelgen wollen? Batte Den Gotterschein ber Tugend ichaugetragen . Und boch zugleich bes Lafters beimliche Entzudungen zu naschen fich erbreiftet? Das durfte fie? Das follte ungerochen Der Gautlerin gelungen fenn? Belungen, Beil fich fein Racher meldet? - Rein bei Gott! 3ch betete fie an - Das forbert Rache! Der Ronig wiffe ben Betrug - Der Ronig? (Rach einigem Befinnen.)

Ja recht - bas ift ein Weg ju feinem Ohre. (Gie geht ab.)

Gin Bimmer im toniglichen Pallafte.

Behnter Auftritt.

herzog von Alba. Pater Domingo.

Pomingo.

Bas wollen Sie mir sagen?
Alba.

Eine wicht'ge Entbedung, bie ich beut' gemacht, woruber Ich einen Aufschluß haben mochte. Domingo.

Welche

Entbedung? Bobon reden Sie? Alba.

Pring Rarlos

Und ich begegnen diesen Mittag uns Im Borgemach der Konigin. Ich werde Beleidigt. Wir erhiten uns. Der Streit Wird etwas laut. Wir greisen zu den Schwertern. Die Konigin auf das Getose offnet Das Zimmer, wirst sich zwischen uns und sieht Mit einem Blick bespotischer Bertrautheit Den Prinzen an. — Es war ein einziger Blick. — Sein Arm erstarrt — er fliegt an meinen hals — Ich suhse einen heißen Kuß — er ist Berschwunden.

Pomingo (nach einigem Stillschweigen). Das ist fehr verdächtig. — Herzog, Sie mahnen mich an Etwas. — Aehnliche Gebanken, ich gesteh' es, keimten längst

In meiner Bruft. — Ich flobe biefe Tranme — Roch bab' ich Niemand fie vertraut. Es gibt 3weischneid'ge Mingen, ungewiffe Freunde -3ch furchte biefe. Schwer zu unterscheiben, Roch schwerer zu ergrunden find bie Denschen. Entwischte Worte find beleidigte Bertraute - brum begrub ich mein Geheimniß, Bis es die Zeit an's Licht bervorgemalat. Bemiffe Dienfte Ronigen zu leiften, Ift miglich, Bergog - ein gewagter Burf, Der, fehlt er feine Beute, auf ben Schuten Burude prallt. - 3d wollte, mas ich fage, Auf eine Softie beschworen - boch Ein Augenzeugniß, ein erhaschtes Bort, Ein Blatt Papier fallt schwerer in die Bage, Mis mein lebendigstes Gefubl. - Bermanicht, Dag wir auf fpan'ichem Boben ftebn! Alba.

Warum

16

Muf biefem nicht?

### **D**omingo.

An jedem andern Hofe Kann sich die Leidenschaft vergeffen. Hier Bird sie gewarnt von angstlichen Gesetzen. Die span'schen Koniginnen haben Mube Zu sandigen — ich glaub' es — doch zum Unglack Nur da — gerade da nur, wo es uns Am besten glackte, sie zu überraschen.

Alba.

Soiver's fammei. Werte III, 986.

Bebor beim Ronia. Gine Stunde mabrte Die Audienz. Er bat um die Bermaltung Der Nieberlande. Laut und heftig bat er; Ich bort' es in bem Rabinet. Sein Auge War roth geweint, ale ich ihm an ber Thur Begegnete. Den Mittag brauf erscheint er In einer Miene bes Triumphs. Entzudt, bag mich ber Ronig vorgezogen. Er bankt es ibm. Die Sachen fteben anbers, Saat er, und beffer. Beucheln konnt' er nie. Bie foll ich biefe Biderspruche reimen? Der Pring froblockt, bintangefett ju fenn, Und mir ertheilt ber Ronig eine Gnabe Mit allen Zeichen feines Borns! - Bas muß Ich glauben? Babrlich, diese neue Burde Sieht einer Landeverweisung abnlicher Mle einer Gnabe.

## Pomingo.

Dahin also war' es
Gekommen? Dahin? Und ein Augenblick
Zertrummerte, was wir in Jahren bauten? —
Und Sie so ruhig? so gelassen? — Rennen
Sie diesen Jüngling? Ahnen Sie, was uns
Erwartet, wenn er mächtig wird? — Der Pring —
— Ich bin sein Feind nicht. Andre Sorgen nagen
An meiner Ruhe, Sorgen für den Thron,
Kür Gott und seine Kirche. — Der Infant
(Ich kenn' ihn — ich durchdringe seine Seele)
Degt einen schrecklichen Entwurf — Toledo —
Den rasenden Entwurf, Regent zu seyn

Und unfern beil'gen Glauben zu entbehren. — Sein Berz entglubt für eine neue Tugend, Die, ftolz und sicher und sich selbst genug, Bon keinem Glauben betteln will. — Er benkt! Sein Ropf entbreunt von einer seltsamen Ehimare — er verehrt den Menschen — Herzog, Ob er zu unserm Ronig taugt?

Alba.

Phantome!

Bas fonft? Bielleicht auch jugendlicher Stolz, Der eine Rolle spielen mochte. — Bleibt Ihm eine andre Bahl? Das geht vorbei, Trifft ihn einmal die Reihe zu befehlen.

Pomingo.

Ich zweisle. — Er ist stolz auf seine Freiheit, Des Zwanges ungewohnt, womit man Zwang Ju kausen sich bequemen muß. — Taugt er Auf unsern Thron? Der kune Riesengeist Wird unsere Staatskunst Linien durchreißen. Umsonst versucht' ich's, diesen trotz'gen Muth In dieser Zeiten Wollust abzumatten; Er überstand die Probe — Schrecklich ist In diesem Körper dieser Geist — und Philipp Wird sechzig Jahr' alt.

Alba.

Ihre Blide reichen

Gehr weit.

Pomingo.

Er und die Konigin find Gins. Schon schleicht, verborgen zwar, in Beiber Bruft

Das Gift der Neuerer; doch bald genug, Gewinnt es Raum, wird es den Thron ergreifen. Ich kenne diese Balvis. — Fürchten wir Die ganze Rache dieser stillen Feindin, Wenn Philipp Schwächen sich erlaubt. Noch ist Das Glück uns günstig. Kommen wir zuvor. In Eine Schlinge stürzen Beide. — Jetzt Ein solcher Wink dem Könige gegeben, Bewiesen oder nicht bewiesen — viel Ist schon gewonnen, wenn er wankt. Wir selbst, Wir zweiseln beide nicht. Zu überzeugen Fällt keinem Ueberzeugten schwer. Es kann Nicht sehlen, wir entdecken mehr, sind wir Borber gewiß, daß wir entdecken müssen.

Alba.

Doch nun die wichtigste von allen Fragen! Wer nimmt's auf fich, ben Konig zu belehren? Domingo.

Noch Sie, noch ich. Erfahren Sie also, Was lange schon, des großen Planes voll, Mein stiller Fleiß dem Ziele zugetrieben.
Noch mangelt, unser Bundniß zu vollenden, Die dritte, wichtigste Person. — Der Konig Liebt die Prinzessen Sboli. Ich nahre Die Leidenschaft, die meinen Bunschen wuchert. Ich bin sein Abgesandter — Unserm Plane Erzieh' ich sie. — In dieser jungen Dame, Gelingt mein Werk, soll eine Bundsverwandtin, Soll eine Konigin uns bluhn. Sie selbst Hat jest in dieses Zimmer mich berufen.

Ich hoffe Alles. — Jene Lilien Bon Balvis zerknickt ein fpan'sches Mabchen Bielleicht in einer Mitternacht.

Alba.

Was hor' ich?

Iff's Wahrheit, was ich jetzt gehort? — Beim himmel! Das überrascht mich! Ja! Der Streich vollendet! Dominikaner! ich bewundre dich. Jetzt haben wir gewonnen —

**P**omingo.

Still! Ber fommt? -

Sie ift's — sie selbst.

Alba.

3ch bin im nachften Bimmer,

Benn man -

Pomingo.

Schon recht. Ich rufe Sie. (Der herzog von Alba geht ab.)

## Elfter Auftritt.

Die Prinzessin. Domingo.

Pomingo.

Bu Ihren

Befehlen , gnad'ge Farftin.

Prinzeffin

(bem Herzog nengierig nachsehend).

Sind wir etwa

Richt gang allein? Sie baben, wie ich febe, Roch einen Zeugen bei fich?

Pomingo.

Wie? **∌**rinzessin.

Ber war es,

Der eben jett von Ihnen ging? Domingo.

Der Herzog

Bon Alba, gnab'ge Furstin, ber nach mir Um bie Erlaubniß bittet, vorgelaffen Bu merben.

Pringeffin.

herzog Alba? Was will ber? Was fann er wollen? Wiffen Sie vielleicht Es mir zu fagen?

**Pomingo.** 

Ich? und eh' ich weiß, Bas fur ein Borfall von Bebeutung mir Das lang' entbehrte Glud verschafft, ber Fürstin Bon Sboli mich wieberum ju nabern?

(Pause, worin er ihre Antwort erwartet.) Ob sich ein Umstand endlich vorgefunden, Der für des Königs Wünsche spricht? ob ich Mit Grund gehofft, daß bestre Ueberlegung Mit einem Anerbieten Sie verschnt, Das Eigensinn, das Laune bloß verworfen? Ich komme voll Erwartung —

Pringeffin.

Brachten Sie

Dem Ronig meine lette Untwort?

### Pomingo.

Noch

Berfchob ich's, ihn fo tobtlich zu verwunden. Roch, gnab'ge Furstin, ift es Zeit. Es steht Bei Ihnen, fie zu milbern.

Prinzeffin.

Melden Sie

Dem Ronig, bag ich ihn erwarte. Domingo.

Darf

Ich bas fur Wahrheit nehmen, fcone Farftin? Pringeffin.

Får Scherz boch nicht? Bei Gott! Sie machen mir Ganz bange. — Wie? Was hab' ich benn gethan, Wenn sogar Sie — Sie selber sich entfarben? Pomings.

Pringeffin , diefe Ueberrafchung - faum Rann ich es faffen -

Pringeffin.

Ja, hochwurd'ger Herr, Das sollen Sie auch nicht. Um alle Guter Der Welt mocht' ich nicht haben, daß Sie's faßten. Genug für Sie, daß es so ist. Ersparen Sie sich die Mühe, zu ergrübeln, wessen Beredsamkeit Sie diese Wendung danken. Ju Ihrem Trost setz' ich hinzu: Sie haben Nicht Theil an dieser Sunde. Auch wahrhaftig Die Kirche nicht! obschon Sie mir bewiesen, Daß Fälle möglich wären, wo die Kirche Sogar die Körper ihrer jungen Tochter

Får bob're 3wede ju gebrauchen mußte. Auch biese nicht. — Dergleichen fromme Grande, Ehrward'ger herr, find mir ju boch — Domingo.

Sehr gern,

Pringeffin, nehm' ich fie gurad, fobalb Sie aberflaffig waren.

Prinzessin. Bitten Sie

Bon meinetwegen ben Monarchen, ja In diefer Handlung mich nicht zu verkennen. Bas ich gewesen, bin ich noch. Die Lage Der Dinge nur hat seitdem sich verwandelt. Als ich sein Anerbieten mit Entrussung Zurucke stieß, da glaubt' ich im Besitze Der schonsten Konigin ihn glucklich — glaubte Die treue Gattin meines Opfers werth. Das glaubt' ich damals — damals. Freilich jetzt, Jetzt weiß ich's besser.

**P**omingo.

Farftin, weiter, weiter!

3ch bor' es, wir berfteben uns.

Pringeffin.

Genug,

Sie ist erhascht. Ich schone sie nicht langer, Die schlaue Diebin ist erhascht. Den Konig, Ganz Spanien und mich hat sie betrogen. Sie liebt. Ich weiß es, daß sie liebt. Ich bringe Beweise, die sie zittern machen sollen. Der Konig ist betrogen — doch bei Gott! Er fep es ungerochen nicht. Die Larve Erhab'ner, abermenschlicher Entsagung Reiß' ich ihr ab, daß alle Welt die Stirn Der Sanderin erkennen soll. Es kostet Mir einen ungeheuern Preis, doch — das Entzackt mich, das ist mein Triumph — doch ihr Noch einen größern.

**P**omingo.

Run ift Alles reif.

Erlauben Sie, daß ich den Herzog rufe.

(Er geht binaus.)

Pringeffin (erstaunt).

Bas wird bas?

## Bwölfter Auftritt.

Die Prinzessin. Herzog Alba. Domingo.

Pomingo

(ber ben Bergog bereinfahrt). Unfre Nachricht, Herzog Alba, Rommt hier zu spat. Die Fürstin Eboli Entdeckt uns eben ein Geheimniß, das sie eben Bon uns erfahren follte.

Alba.

Mein Besuch

Bird bann um fo viel minder fie befremden, Ich traue meinen Augen nicht. Dergleichen Entbedungen verlangen Beiberblide.

Prinzeffin.

Sie sprechen von Entdedungen? -

### Domingo.

Bir wanichten

Bu wiffen, gnad'ge Fürstin, welchen Ort Und welche beffre Stunde Sie -Bringeffin.

Much bas!

So will ich morgen Mittag Sie erwarten. Ich babe Grunde, dieses strafbare Bebeimniß langer nicht zu bergen - es Nicht langer mehr bem Konig zu entziehn.

Alba.

Das war es, was mich bergeführt. Sogleich Muß der Monarch es wiffen. Und durch Sie, Durch Sie, Pringeffin, muß er bas. Bem fonft, Wem follt' er lieber glauben, als ber ftrengen, Der wachsamen Gespielin feines Beibes? Dominao.

Wem mehr, als Ihnen, die, sobald fie will, Ihn unumichrantt beberrichen fann? Alba.

Ich bin

Erklarter Feind des Pringen. Pomingo.

Eben bas

Ift man gewohnt bon mir vorauszusetzen. Die Karftin Cboli ift frei. Wo wir Berftummen muffen, zwingen Pflichten Sie Bu reben, Pflichten Ihres Umte. Der Ronig Entflieht une nicht, wenn Ihre Binte wirten, Und dann vollenden wir bas Bert.

### Alba.

Doch bald,

Gleich jetzt muß es geschehn. Die Augenblicke Sind kostbar. Jebe nachste Stunde kann Mir ben Besehl zum Abmarsch bringen. — Domingo

(sich nach einigem Ueberlegen zur Farstin kehrenb).

Db

Sich Briefe finden ließen? Briefe freilich Bon dem Infanten aufgefangen, mußten hier Wirkung thun. — Laß sehen. — Nicht wahr? — Ja. Sie schlafen doch — so daucht mir — in demfelben Gemache mit ber Königin.

Fringeffin.

Zunachst

An biefem. — Doch was foll mir bas? **Pomingo.** 

Wer sich

Auf Schlöffer gut verftande! — haben Sie Bemerkt, wo fie ben Schlaffel zur Schatoulle Gewöhnlich zu bewahren pflegt?

Fringeffin (nachbentenb).

Das fonnte

Bu etwas führen. — Ja — ber Schluffel ware Bu finden, bent' ich. —

Pomingo.

Briefe wollen Boten ---

Der Ronigin Gefolg' ift groß. — Wer hier Auf eine Spur gerathen tonnte! — Gold Vermag zwar viel —

Alba.

Dat Niemand mahrgenommen,

Ob ber Infant Bertrante hat?

Pomingo.

Richt Ginen,

In ganz Madrid nicht Einen.

Alba.

Das ift feltfam.

Domingo.

Das burfen Sie mir glauben; er verachtet Den gangen Sof; ich habe meine Proben.

Alba.

Doch wie? hier eben fallt mir ein, als ich Bon bem Gemach ber Konigin heraus tam, . Stand ber Infant bei einem ihrer Pagen; Sie fprachen beimlich —

Øringeffin (rafch einfallenb).

Nicht boch! nein! bas war -

Das war von etwas Unberm.

**D**omingo.

Ronnen wir

Das wiffen? — Rein, ber Umftand ift verbachtig. — (Bum Gergog.)

Und tannten Sie ben Pagen? Bringeffin.

Rinderpoffen!

Bas wird's auch sonft gewesen fenn? Genug, Ich tenne bas. — Wir febn uns also wieder, Eh' ich ben Adnig spreche. — Unterdeffen Entbedt fich viel.

### Pomingo

(fie auf bie Seite fahrenb).

Und der Monarch barf hoffen?

Ich barf es ihm verfandigen? Gewiß? Und welche schone Stunde seinen Banschen Erfallung endlich bringen wird? Auch bies? Prinzessin.

In ein'gen Tagen werd' ich frank; man trennt mich Bon ber Person ber Königin — bas ist An unserm Hofe Sitte, wie Sie wissen. Ich bleibe dann auf meinem Zimmer.

Pomingo.

Glådlich!

00 00 1

Gewonnen ist bas große Spiel. Trotz sem Geboten allen Koniginnen —

Pringeffin.

Hord!

Man fragt nach mir — Die Konigin verlangt mich. Auf Bieberfeben. (Gie eilt ab).

## Preizehnter Auftritt.

Alba. Domingo.

### **P**omingo

(nach einer Paufe, worin er die Prinzeffin mit ben Augen begleitet hat).

Herzog, diese Rosen

Und Ihre Schlachten —

### **F**rior.

Mein Sohn, Das fummert uns fehr wenig. Diese Freistatt Steht dem Berbrechen offen, wie der Unschuld. Ob, was du vorhaft, gut ift oder übel, Rechtschaffen oder lasterhaft — das mache Mit deinem eignen Herzen aus.

Marlos (mit Warme).

Was wir Berheimlichen, kann euren Gott nicht schänden. Es ist sein eignes, schönstes Werk. — Zwar euch, Euch kann ich's wohl entbeden.

**P**rior.

Ju was Ende? Erlassen Sie mir's, lieber Prinz. Die Welt Und ihr Geräthe liegt schon lange Zeit Versiegelt da auf jene große Reise. Wozu die kurze Frisk vor meinem Abschied Noch einmal es erbrechen? — Es ist wenig, Was man zur Seligkeit bedarf. — Die Glocke Zur Pora läutet. Ich muß beten geben.

(Der Prior geht ab.)

## Füntzehnter Auftritt.

Don Karlos. Der Marquis von Pofa (tritt berein).

Karlos.

Ach endlich einmal, endlich -

Prior.

Bie ber Gintritt

In's andre Leben.

### Karlos.

Eurer Redlichkeit, Hochwardes, Dochward'ger Herr, hab' ich mein Kostbarstes, Mein Heiligstes vertraut. Kein Sterblicher Darf wissen ober nur vermuthen, wen Ich hier gesprochen und geheim. Ich habe Sehr wicht'ge Grande, vor der ganzen Welt Den Mann, den ich erwarte, zu verleugnen; Drum wählt' ich dieses Kloster. Bor Berrathern, Bor Ueberfall sind wir doch sicher? Ihr Besinnt euch doch, was ihr mir zugeschworen?

Bertrauen Sie uns, gnab'ger herr. Der Argwohn Der Konige wird Graber nicht burchsuchen. Das Ohr ber Neugier liegt nur an ben Thuren Des Gludes und ber Leibenschaft. Die Welt hort auf in biesen Mauern.

### Rarlos.

Denkt ihr etwa, Daß hinter diese Borsicht, diese Furcht Ein schuldiges Gewissen fich verkrieche?

Ich bente nichts.

## Karlos.

Ihr irrt euch, frommer Bater, Ihr irrt euch mahrlich. Mein Geheimniß gittert Bor Menschen, aber nicht vor Gott.

~ i

### Prior.

Mein Sohn, Das kummert uns fehr wenig. Diese Freistatt Steht dem Berbrechen offen, wie der Unschuld. Ob, was du vorhaft, gut ift oder übel, Rechtschaffen oder lasterhaft — das mache Mit deinem eignen herzen aus.

Rarlos (mit Barme).

Bas wir Berheimlichen, kann euren Gott nicht schänden.

Es ift fein eignes, schonftes Wert. — 3war euch, Euch tann ich's wohl entbeden.

Prior.

Ju was Ende? Erlassen Sie mir's, lieber Prinz. Die Welt Und ihr Geräthe liegt schon lange Zeit Versiegelt da auf jene große Reise. Wozu die kurze Frisk vor meinem Abschied Noch einmal es erbrechen? — Es ist wenig, Was man zur Seligkeit bedarf. — Die Glocke Zur Pora läntet. Ich muß beten geben.

(Der Prior geht ab.)

Füntzehnter Auftritt.

Don Karlos. Der Marquis von Pofa (tritt berein).

Karlos.

Ach endlich einmal, endlich -

### Marquis.

Belche Prafung
Für eines Freundes Ungeduld! Die Some
Ging zweimal auf und zweimal unter, seit
Das Schickfal meines Karlos sich entschieden;
Und jetzt, erft jetzt werd' ich es horen. — Sprich.
Ihr send verschut?

Karlos.

Wer ?

Marquis.

Du und König Philipp:

Und auch mit Flandern ift's entschieden? Rarlos.

Daß

Der herzog morgen babin reist? — Das ift Entschieben, ja.

Marquis.

Das kann nicht feyn. Das ift nicht. Soll ganz Madrib belogen feyn? Du hatteft Goboime Audienz, fagt man. Der Konig -Karlos.

Blieb unbewegt. Wir find getrenut auf immer, Und mehr als wir's schon waren — Marquis.

Du gehft nicht

Rach Flanbern?

Karlos.

D meine Doffmung!

Schillers fammtl. Werte. III. 230.

Sie selber sen der Abgott dieser Blicke. Gerahrt von meiner Seele stillen Leiden, Beredet sich großmathige unbesonnen Ihr weiches Herz, mir Liebe zu erwiedern. Die Ehrsnrcht schien mir Schweigen zu gebieten; Sie hat die Rahnheit, es zu brechen — offen Liegt ihre schone Seele mir —

Marquis.

So ruhig Erzählst du das? — Die Farstin Ebeli Durchschaute dich. Kein Zweifel mehr, sie drang In deiner Liebe innerstes Geheimniß. Du hast sie schwer beleidigt. Sie beherrscht Den Ronig.

Karlos Cuversigung).
Sie ift tugendhaft.

Sie ist's

Aus Eigennut ber Liebe. — Diefe Tugend, Ich fürchte febr, ich kenne fie — wie wenig Reicht fie empor zu jenem Ibeale, Das aus der Seele matterlichem Boden, In stolzer, schoner Grazie empfangen, Freiwillig sproßt und ohne Gartners Halfe Berschwenderische Blathen treibt! Es ist Ein fremder Zweig, mit nachgeahmtem Sad In einem rauben himmelsstrich getrieben; Erziehung, Erundsatz, nenn' es, wie du willst, Erword List und schwere Rampse abgerungen,

Dem himmel, der fie fordert und begatet, Gewiffenhaft forgialtig angeschrieben. Erwäge felbst! Wird fie der Königin Es je vergeben können, daß ein Mann An ihrer eignen, schwer erkampften Tugend :: :: :

Borüberging, sich für Den Philipps Frau :: :: :
In hoffnungstafen Flammen zu verzehren?
Kartes.

Reunft bu die Fürstin fo genau?
Marquis.

Gewiß nicht, -

Raum daß ich zweimal fie gefehr. Doch nur Ein Bort lag mich noch fagen: Dir fam vor. Dag fie gefchickt bes Lafters Blogen mieb, Daß fie fehr gut um ihre Tugend wußte. Dann fab ich auch bie Ronigin. - D Rarl. Bie anders Mies, mas ich bier bemertte! In angeborner ftiller Glorie, Dit forgenlofem Leichtsinn, mit bes Unftanba Schulmäßiger Berechnung unbekannt, Gleich ferne von Bermegenbeit und Kurcht. Mit festem Selbenschritte manbelt fie Die ichmale Mittelbahn bes Schidlichen, Unwiffend, daß fie Unbetung erzwungen, Bo fie von eignem Beifall nie getraumt. Ertennt mein Rarl auch bier in Diesem Spiegel. Auch jett noch seine Choli? - Die Fürffin ... Blieb ftandhaft . weil fie liebte; Liebe mar In ihre Tugend mortlich einbedungen. Du haft fie nicht belohnt - fie fallt.

Rarlos (mit einiger Seffigieit).

Mein! nein!

(Rachbem er beftig auf und nieber gegangen.) Nein, sag' ich dir. — O wußte Roberich, Wie trefflich es ihn kleidet, seinem Karl Der Seligkeiten gottlichste, den Glauben An menschliche Vortrefflichkeit, zu stehlen!

Berdien' ich bas? — Nein, Liebling meiner Seele, Das wollt' ich nicht, bei Gott im himmel nicht! — D diese Eboli — sie war' ein Engel, Und ehrerbietig wie bu selbst starzt' ich Bor ihrer Glorie mich nieber, hatte Sie — dein Geheimniß nicht erfahren.

Karlos.

Sieb,

Wie eitel beine Furcht ift! Dat fie andre Beweise wohl, als die fie felbst beschämen? Wird fie der Rache trauriges Vergnügen Mit ihrer Chre kaufen?

Marquis.

Gin Errothen Burud ju nehmen, haben Manche icon Der Schanbe fich geopfert.

Rarlos (mit Seftigteit auffahrenb). Dein, bas ift

Bu hart, ju graufam! Sie ift ftolz und edel; Ich tenne fie und furchte nichts. Umsonft Bersuchst bu, meine hoffnungen zu schrecken, Ich spreche meine Mutter.

### Merquis.

Jett? Boju?

Karlos.

Ich habe nun nichts mehr zu schonen - muß . - Mein Schidfal wiffen. Sorge nur; wie ich : . Sie sprechen fann.

Marquis.

Und diesen Brief willst bu

3hr zeigen? Wirklich, willft bu bas?

Karlos.

Befrage

Mich darum nicht. Das Mittel jetzt, bas Mittel, Daß ich fie fpreche!

Marquis (mit Bebeutung).

Sagtest du mir nicht,

Du liebtest deine Mutter? — Du bist Billens, Ihr diesen Brief zu zeigen?

(Parlos fleht gur Erbe und schweigt.)

Rarl, ich lese

In beinen Mienen etwas — mir ganz neu — Ganz fremd bis diesen Augenblick. — Du wendest Die Augen von mir? So ist's wahr? — Ob ich Denn wirklich recht gelesen? Laß doch sehn — (Larlos gibt ihm ben Brief. Der Marquis zerreist ihn.) Karlos.

Bas? Bift bu rafend?

(Mit gemäßigter Empfindlichfeit.)

Wirklich - ich gesteh' es -

Un biefem Briefe lag mir viel.

### Marquis

So schien es.

Darum gerriß ich ihn.

(Der Mittquis rubt mit einem burchbeingenden Bluf unf dem Prinzen, ber ibn zweifelhaft anfieht, Langes Stuffdmeigen.) Sprich boch — was haben

Entweihungen des toniglichen Bettes Mit beiner — beiner Liebe benn zu schaffen? War Philipp bir gesährlich? Welches Band Rann die verletzen Pflichten des Gemahls Mit beinen kahnern Hoffnungen verknapfen? Dat, er gesündigt, wo du liebst? Nun freilich Lern' ich dich fassen. D wie schlecht hab' ich Bis jetzt auf beine Liebe mich verstanden!

Karlos.

Bie, Roberich? Bas glaubfi bu? Marquis.

Dich fühle, Wevon ich mich entwöhnen muß. Ja einst, Einst war's ganz anders. Da warst du so reich, So warm, so reich! ein ganzer Welttreis hatte In beinem weiten Busen Raum. Das alles Ist nun bahin, von einer Leidenschaft, Von einem kleinen Eigennut verschlungen. Dein Perz ist ausgestorben. Keine Thrane Dem ungeheuern Schickfal der Provinzen, Richt einmal eine Thrane mehr! — D Karl, Wie arm bist du, wie bettelarm geworden, Seitdem du Riemand liebst, als dich.

#### Sation.

(wirst sich in einem Steffel -- Plats cheer Paule mit kaufen unterbrackem Beinen).

Id weiß,

Dag bu mich nicht mehr achteft. Maranis.

Micht; fo, Karling -

Ich tenne diese Aufwallung. Gie mar Berirrung lobemsmurbiger Gefühle. Die Ronigin geborte bir, war bir .

Geraubt von bem Monarchen - boch bis jett.

Migtrauteft bur bescheiben beinen Rechten.

Bielleicht mar Philipp ihrer werth. Du magteft, Rur leife noch, bas Urtheil gang ju fprechen.

Der Brief entschieb. Der Burbigfte warft bu.

Mit fiolger Freude fabit bu nun bas Schickfal

Der Enrannei, bes Raubes übermiefen. 37 34 4 7 Du jaudateft; ber Beleidigte ju fenn :

Denn Unrecht leiben ichmeichelt großen Geelen.

Doch hier verirrte beine Phantafie,

1. 1. 1 1 1 1 1 5 Dein Stols empfand Genugthuung - bein Berg Berfprach fich Doffnung. Gieb, ich mußt' es mobl.

Du hattest diesmal selbft dich mifverftanden.

Rarlas (gerahrt).

Rein, Roberich, bu irreft febr. Ich bachte .. . ... So ebel nicht, bei weitem nicht, als bu Mich gerne glauben machen mochteft. Maranis.

Bin

3ch benn fo wenig bier bekannt? Gieb, Rarl, ...

### Marquis

So ichien es.

Darum gerriß ich ibn.

(Der Mintquis ruht mit einem burchbeingenben Blis' auf dem Prinzen, ber ibn zweiselbaft anfieht. Langes Stillschweigen.)
Sprich boch — was baben

Entweihungen bes königlichen Bettes Mit beiner — beiner Liebe benn zu schaffen? War Philipp bir gefährlich? Welches Band Kann die verletten Pflichten bes Gemahls Mit beinen kahnern Hoffnungen verknüpfen? Hat er gesundigt, mo du liebst? Nun freilich Lern' ich dich faffen. D wie schlecht hab' ich Bis jetzt auf beine Liebe mich verstanden!

Rarlos.

Bie, Roberich? Bas glaubfi bu?

Dich sible, Wevon ich mich entwöhnen muß. Ja einst, Einst war's ganz anders. Da warst du so reich, So warm, so reich! ein ganzer Welttreis hatte In beinem weiten Busen Raum. Das alles Ist nun dahin, von einer Leidenschaft, Von einem kleinen Eigennutz verschlungen. Dein Derz ist ausgestorben. Reine Abrane Dem ungeheuern Schickal der Provinzen, Richt einmal eine Thrane mehr! — D Karl, Wie arm bist du, wie bettelarm geworden, Seitbem du Riemand liebst, als dich.

### Sarios.

cines Chiffel - Plate chier Bante unit sauter unterbrückem Beinen).

Ich weiß,

Dag bu mich nicht mehr achtest. Margnis.

Micht: fo. Rarl!... -

Ich tenne diese Aufwallung. Sie mar Berirrung lobenswurdiger Gefühle.

Die Ronigin geborte bir, war bir

Geraubt von bem Mongrchen - boch bis jest ..

Migtranteft bur belcheiben beinen Rechten.

Bielleicht war Philipp ihrer werth. Du magteft, Rur leife noch, bas Urtheil gong ju fprechen.

Der Brief entichieb. Der Burbigfte warft bu.

Mit ftolger Freude fahft bu nun bas Schicffal .

Der Anrannei, bes Raubes übermiefen.

Du jauchateft, ber Beleidigte gu fenn;

Denn Unrecht leiben schmeichelt großen Geelen, inch

Doch bier verirrte beine Phantafie, Dein Stolz empfand Genugthuung - bein Berg

Berfprach fich Soffnung. Sieb, ich mußt' es mobl, Du hattest diesmal felbft bich mifverftanden.

.... Karlas (gerahrt).

Dein, Roberich, bu irreft febr. 3ch bachte .... So edel nicht, bei weitem nicht, als bu Mich gerne glauben machen mochteft. Maranis.

Bin

3ch benn fo wenig bier befannt? Gieb, Rarl, ...

Wenn du verirrest, such' ich allemal Die Tugend unter Hunderten zu rathen, Die ich des Fehlers zeihen kann. Doch nun Wir besser uns verstehen, sep's! Du sollst Die Konigin jetzt sprechen, mußt sie sprechen. — Karlos (ihm um ben hats fallenb).

D wie erroth' ich neben bir!

Marquis.

Du haft'
Mein Wort. Nun überlaß mir alles Andre.
Ein wifder, kühner, glücklicher Gedanke
Steigt auf in meiner Phantaste. — Du sollst Ihn horen, Karl, aus einem schönern Munde.
Ich dränge mich zur Königin. Bielleicht Daß morgen schon der Ausgang sich erwiesen. Bis dahin, Karl, vergiß nicht, daß "ein Anschlag, Den höhere Vernunft gebar, das Leiden Der Menschheit drängt, zehntausendmal vereitelt, Nie ausgegeben werden darf." — Hörst du? Erinnre dich an Flandern!

Rarlos.

Alles, Alles,

Bas du und hohe Tugend mir gebieten. Marquis (geht an ein Benfter).

Die Zeit ist um. Ich bore bein Gefolge. (Sie umarmen fic.)

Jett wieder Kronpring und Bafall.

Sarlos.

Du fährst

Sogleich jur Stadt?

Marquis. Sogleich. Karlos.

Salt! noch ein Wort! Wie leicht war bas vergeffen! — Eine Nachricht, Die außerst wichtig: — "Bwieße nach Brabant Erbricht ber Konig." Sen auf beiner Hut! Die Post des Reichs, ich weiß es, hat geheime Befehle —

Marquis.

Wie ersuhrst bu bas? Karlos.

Don' Maimond

Bon Taxis ift mein guter Freund.

Marquis (nach einigem Stiffdweigen).

uch bas!

So nehmen fie den Umweg aber Deutschland!

# Pritter Akt.

Das Solafzimmer bes Rbnigs.

## Erfter Auftritt.

Auf einem Rachtische zwei brennende Lichter. Im hintergrunde bes Zimmers einige Pagen auf ben Aniern eingeschlafen. Der Konig, von oben berab halb ausgekleibet, steht vor bem Alsche, einen Arm Aber ben Gestellt gebengt, in einer nachdenkennen Steffung. Bor ihm liegt ein Mebaiston und Papiere.

### König.

Daß sie sonft Schwarmerin gewesen — wer Rann's leugnen? Die konnt' ich ihr Liebe geben, Und bennoch — schien sie Mangel je zu fublen? So ist's erwiesen, sie ist salsch.

(hier macht er eine Bewegung, die ihn zu fich felbst bringt. Er fieht mit Befrembung auf.)

Wo war ich?

Wacht benn hier Niemand als ber Konig? — Bus? Die Lichter schon herabgebrannt? boch nicht Schon Tag? — Ich bin um meinen Schlummer. Rimm Ihn für empfangen an, Natur. Ein Konig hat Nicht Zeit, verlorne Nächte nachzuholen; Tett bin ich wach und Tag foll fepn.

(Er thicht bie Binter aus und dfintt eine Fenstergardine, — Indem er auf und nieher geht, bemertt er die schlafenden Anaben und bleibt eine Zeitlang schweigend vor ihnen stehen; barauf gieht er die Glocke).

Schläft's irgenb

Bielleicht in meinem Borfaal auch?

## Bweiter Auftritt.

: Der König. "Graf Lexina.

**L**erma

(mit Bestürzung, ba er ben Konig gewahr wirb). Befinden

Sich Ihre Majeftat nicht wohl?

König.

Im linken

Schlofpavillon mar Feuer. Sortet ihr Den Larmen nicht?

Ferma.

Rein, Ihre Majestat.

König.

Rein? Bie? Und also batt' ich nur geträumt? . Das tann von ungefähr nicht tommen. Schläft Auf jenem Flügel nicht die Königen?

ferma.

Ja, Ihre Majestat.

König.

Der Traum erfchreckt mich.

Man foll bie Bachen funftig bort verboppein, Sore ihr? so balv es Abend wird — boch gang, Ganz inegeheim. — Ich will nicht haben, baß — Ihr pruft mich mit ben Augen?

Jerma.

3ch entbede

Ein brennend Auge, das um Schlummer bittet. Darf ich es wagen, Ihre Majestat An ein tostbares Leben zu erinnern, An Bolter zu erinnern, Die die Spur Durchwachter Racht mit fürchtender Befremdung In solchen Mienen lesen wurden — Nur 3wei turze Morgenstunden Schlaf —

König

(mit verftorten Bliden).

Schlaf,

W. Buck

Schlaf find' ich in Eskurial. — So lange Der König schläft, ist er um seine Krone, Der Mann um seines Weibes Herz — Nein! nein! Es ist Berläumdung. — War es nicht ein Beib, Ein Beib, das mir es flusterte? Der Name Des Beibes heißt Verläumdung. Das Verbrechen Ist nicht gewiß, bis mir's ein Mann bekräftigt.

(Bu ben Pagen, welche fic unterbeffen ermuntert baben.) Ruft herzog Alba!

(Pagen geben.) Eretet nåber, Graf!

Ist's wahr?

(Er bleibt forschend par bem Grafen fteben.) D eines Dulfes Dauer nur

| Allwissendeit! — Schwort wir, ihre wahr? Ich bin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Betrogen? Bin ich's? Ift es wufe?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Serma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ij |
| 20 Con Großer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •  |
| Mein bester Konig - 1 100 mit beiter bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠, |
| König (guradafabreich).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Ronig! Konig nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Und wieder Ronig! - Reine beffre Unewort;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ;  |
| Alls leeren hohlen Wiberhau? Sch Ablage : 4 Com 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ί. |
| Un biefen Felfen und will Baffer, Baffer : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠  |
| Fur meinen beißen Fieberburft - Er gibt ? Dies et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ï  |
| Mir glubend Gold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| <b>S</b> erma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Was mare wahr, mein Ronig?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ;  |
| to be the finite of the control of t |    |
| Richts. Richts. Berlaft micht Goft. 18 1. 1. 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| (Der Graf will fich entfernen, er ruft ihm noch eftimat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r  |
| jurad.) Spr fend vermählt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Ihr send vermählt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠. |
| Sept Bater? Ja ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| j s Ferma, o nij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Ja, Ihre Majestat.<br>König.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| König.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| Bermahlt, und tonnt es magen, eine Nacht & gene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Bei eutem herrn zu wachen? , Guer home beite in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Ift filbergrau und ihr errothet gicht, er mi di wobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| An eures Beibes Redlichkeit Bu glauben? . 43 18 1115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| D. gebt. nach Saufe. Eben trefft, ihr, fie, 1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| In eures Sohns blutschändrischer Umarmung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Glaubt eurem Konig, geht — Ihr fteht bestürzt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

Ihrischt mich mit Bebentung an? — weil ich, Ich selber etwa grane haare trage? Ungludlicher, besinnt euch. Koniginnen Bestecken ihre Tugend nicht. Ihr sepb Des Todes, wenn ihr zweifelt —

Serma (mit hine).

Ber tann bas?

In allen Senasen meines Rhnig, wer Ift frech genug, mit giftigem Berbacht Die engelreine Angend anguhauchen? Die beste Khnigin fo tief ---

Ronig.

Die Befte?

Und eine Beste also auch? Sie hat Sehr warme Freunde um mich her, find' ich. Das muß ihr viel gekostet haben — mehr, Als wir bekannt ift, daß sie geben kann. Ihr sepd entlassen. Last ben Herzog kommen.

Serma.

Schon bor' ich ihn im Vorsaal —

(Im Begriff gu geben.) Sitig (mit gemilbertem Lone).

em Tone). Graf! — Was ibr

Borbin bemerkt, ift boch wohl mahr gewesen. Mein Kopf glubt von burchwachter Racht. — Bergest, Was ich im machen Traum gesprochen. Sort ihr? Bergest es. Ich bin ener guab'ger Konig.

(Er reicht ihm die Sand jum Auffe. Lerma gebt und öffnot bem hengen von Alba die Rock.)

# Pritter Bultritt.

Der König uns Herzog von Alba. Alba

(nabert fich bem Konige mit ungewisser Miene). Ein mir fo überraschender Befehl - Bu biefer außerorbentlichen Stunde?

(Er flust, wie er den Konig genauer betrachtet.) Und dieser Anblick —

# Rönig

(hat fich niebergesest und bas Medaillon auf bem Tisch ergriffen. Er fieht den Herzog eine lange Zeit fillschweigend an).

Also wirklich wahr?

3ch habe teinen treuen Diener?

Alba (neht betreten niu).

Bie?

# König.

Ich bin auf's Tobtlichfte getrankt — man weiß es, Und Niemand, ber mich warnte!

Alba (mit einem Blid bes Erstaunens).

Gine Rrantunta

Die meinem Ronig gilt und meinem Aug' Entging?

Rönig (zeigt ibm bie Briefe). Erfennt ihr biefe Sanb? Alba.

Es ift

Don Karlos Hand. -

# König.

(Panfe, worin er ben Leuzos fcarf beobachtet.) Bermuthet ihr noch nichts?

Schiller's fammel. Berte. III. Bb.

Ihr habt bor feinem Chegeiz mich gewarnt? Bar's nur fein Chegeiz, biefer nur, wobor Ich gittern follte?

Alba.

Ehrgeiz ift ein großes — Ein weites Wort, worin unendlich viel Noch liegen kann.

König.

Und wißt ihr nichts besonders Mir zu entbecken?

Alba

(nach einigem Stillschweigen mit verschloffener Miene). Ihre Majestät

Bertrauten meiner Bachsamkeit bas Reich. Dem Reiche bin ich mein geheimstes Wissen Und meine Einsicht schuldig. Bas ich sonst Bermuthe, benke ober weiß, gebort Mir eigen zu. Es find geheiligte Besitzungen, die ber verkaufte Sklave, Bie ber Basall, ben Königen ber Erbe Zurückzuhalten Vorrecht hat — Nicht Alles, Bas klar vor meiner Seele steht, ist reif Genug für meinen König. Will er doch Befriedigt seyn, so muß ich bitten, nicht Alls herr zu fragen.

Sonig (gibt ihm bie Briefe). Lest.

Alba

(liest und wendet fich erichroden gegen ben Rouig). 2Ber war

Der Rafende, bies ungluttfel'ge Blatt :: In meines Ronigs hand zu geben? Könia.

Bas?

So wift ibr; wen ber Inhalt meint? - Der Name Ift, wie ich weiß auf bem Papier vermieben. Alba (betroffen guradtretens).

Ich war zu schnell.

Könia. Ihr wift?

Alba (nach einigem Rachbenten).

Es ift berans.

Mein herr befiehlt - ich barf nicht mehr zurud -Ich leugn' es nicht - ich tenne die Person. König

(aufftebend in einer fcredlichen Bewegung), D einen neuen Tod hilf mir erbenken, Der Rache furchterlicher Gott! - Go flar, So weltbekannt, fo laut ift bas Berftanbnif, Dag man, bes Forschens Dabe überhoben, Schon auf ben erften Blick es rath - Das ift Bu viel! Das hab' ich nicht gewußt! Das nicht! Ich also bin der Lette, der es findet! Der Lette burch mein ganges Reich -

Alba

(wirft fich bem Ronige gu Fagen).

Ja, ich bekenne

Dich schuldig, anabigfter Monarch. Ich schame Mich einer feigen Klugheit, die mir ba .Bu fcweigen rieth, wo meines Ronige Ehre,

Gerechtigkeit und Wahrheit laut genng
3u reben mich bestärmten — Weil boch Alles Berstummen will — weil die Bezauberung Der Schönheit aller Männer Jungen bindet, So sey's gewagt, ich rede; weiß ich gleich, Daß eines Sohns einschmeichelnde Betheurung, Daß die versährerischen Reizungen, Die Thränen der Gemahlin —

Ronig (rafd und beftig).

Stehet auf.

Ihr habt mein tonigliches Wort — Steht auf. Sprecht unerschroden.

Alba (auffiehens).

Ihre Majestät

Befinnen fich vielleicht noch jenes Borfalls Im Garten zu Araujuez. Sie fanden Die Konigin von allen ihren Damen Berlaffen — mit zerfidrtem Blick — allein In einer abgelegnen Laube.

König.

Sa!

Bas werb' ich boren? Beiter! Alba.

Die Marquifin

Bon Mondetar ward aus dem Reich verbannt, Beil fie Großmuth genug befaß, fich schnell Far ihre Königin zu opfern — Jetzt Sind wir berichtet — Die Marquifin hatte Nicht mehr gethan, als ihr befohlen worben. Der Prinz war dort gewesen.

# Bouig (forectlich auffahrend). Dort gewefen?

Doch also -

#### Alba.

Gines Mannes Spur im Sande, Die von dem linken Eingang dieser Laube Nach einer Grotte sich verlor, wo noch Ein Schnupftuch lag, das der Infant vermiste, Erweckte gleich Berdacht. Ein Gartner hatte Den Prinzen dort gesehen, und das war, Beinah' auf die Minute ausgerechnet, Dieselbe Zeit, wo Eure Majestät
Sich in der Laube zeigten.

#### König

(aus einem finftern Nachfinnen gurudtommenb).

Und fie weinte,

Als ich Befremdung bliden ließ! Sie machte Bor meinem ganzen hofe mich errothen! Errothen vor mir selbst — Bei Gott! ich stand Bie ein Gerichteter vor ihrer Tugend —

(Eine lange und tiefe Stille. Er fent fich nieber und ver: bullt bas Gesicht.)

Ja, Herzog Alba — Ihr habt Recht — Das konnte Zu etwas Schrecklichem mich führen — Lagt Mich einen Augenblick allein.

# Alba.

Mein Konig, Gelbft bas entscheibet noch nicht gang --König (nach ben Papieren greifenb). Auch bas nicht? Und bas? Und wieber bas? Und biefer laute Bufammenklang verbammenber Beweife? D es ift klarer ale bas Licht - Bas ich Schon lange Zeit voraus gewußt - Der Krevel Begann ba fcon, ale ich von euren Banben Sie in Mabrid zuerst empfing - Roch feb' ich Mit biefem Blid bes Schredens, geisterbleich. Auf meinen grauen Saaren fie verweilen. Da fing es an, bas falfche Spiel!

Alba.

Dem Bringen Starb eine Braut in feiner jungen Mutter. Schon batten fie mit Bunichen fich gewiegt, In feurigen Empfindungen verftanden, Die ihr der neue Stand verbot. Die Furcht Bar icon beffegt, die Kurcht, die fonft bas erfte Beständniß zu begleiten pflegt, und fubner Sprach bie Berführung in vertrauten Bilbern Erlaubter Ruderinnerung. Berichwiftert Durch harmonie ber Meinung und ber Jahre, Durch gleichen 3mang ergurnt, geborchten fie Den Ballungen ber Leibenschaft fo breifter. Die Politit griff ihrer Reigung vor: Ift es ju glauben, mein Monarch, daß fie Dem Staaterath biefe Bollmacht zuerkannte? Daß fie die Lufternbeit bezwang, die Babl Des Rabinets aufmerkfamer zu prufen? Sie mar gefaßt auf Liebe und empfing -Ein Diabem -

#### König ...

(beleibigt und mit Bitterfeit). Ihr unterscheidet sehr — Sehr weise, herzog — Ich bewundre eure Berebsamfeit. Ich bant' euch.

(Mufftebend, talt und ftolg.)

Ihr habt Recht:

Die Konigin hat sehr gefehlt, mir Briefe. Bon diesem Inhalt zu verbergen — mir Die strasbare Erscheinung des Infanten Im Garten zu verheimlichen. Sie hat Aus falscher Großmuth sehr gefehlt. Ich werde Sie zu bestrasen wissen.

(Er zieht bie Glode.)

Wer ift sonft

Im Borfaal? — Euer, herzog Alba, Bedarf ich nicht mehr. Tretet ab. Alba.

Sollt' ich

Durch meinen Gifer Gurer Majestat Bum zweiten Mal mißfallen haben? König

(gu einem Pagen, ber bereintritt).

Lagt

Domingo fommen.

(Der Page geht ab.) Ich vergeb' es euch,

Daß ihr beinahe zwei Minuten lang Mich ein Berbrechen hattet furchten laffen, Das gegen euch begangen werben fann.

(Alba entfernt fic.)

# Vierter Auftritt.

Der König. Domingo.

Der Ronig

(geht einigemal auf und ab, fich gu fammeln).

Domingo

(tritt einige Minuten nach bem Bergog berein, nabert fich bem Ronige, ben er eine Beitlang mit feierlicher Stille betrachtet). Wie froh erftaun' ich, Eure Majestat So rubig, so gefaßt zu fehn!

König.

Erftaunt ibr? -

Pomingo.

Der Borficht fep's gebantt, daß meine Furcht Doch alfo nicht gegrundet war! Nun barf Ich um so eher hoffen.

König.

Cure Furcht?

Bas mar zu fürchten?

**P**omingo.

Ihre Majestat,

3ch barf nicht bergen, bag ich allbereite Um ein Gebeimnig weiß -

Rönig (finfter).

Sab' ich benn icon

Den Bunfch geaußert, es mit euch zu theilen? Wer tam fo unberufen mir zubor? Sehr fahn, bei meiner Chre!

Pomingo.

Mein Monard!

Der Ort, ber Anlaß, wo ich es erfahren, Das Siegel, unter bem ich es erfahren, Spricht wenigstens von biefer Schuld mich frei. Am Beichtstuhl ward es mir vertraut — vertraut Als Missethat, die das empfindliche Sewissen der Entdeckerin belastet Und Gnade bei dem himmel sucht. Zu spat Beweint die Fürstin eine That, von der Sie Ursach' hat, die sürchterlichsten Folgen Für ihre Königin zu ahnen.

#### König.

Wirklich?

Das gute herz! — Ihr habt ganz recht vermuthet, Beswegen ich euch rufen ließ. Ihr follt Aus diesem dunkeln Labyrinth mich fuhren, Borein ein blinder Eifer mich geworfen. Bon euch erwart' ich Bahrheit. Redet offen Mit mir. Was soll ich glauben, was beschließen? Bon eurem Amte fordr' ich Bahrheit.

### Pomingo.

Sire,

Benn meines Standes Mildigkeit mir auch Der Schonung suße Pflicht nicht auserlegte, Doch wurd' ich Eure Majestät beschwören, Um Ihrer Ruhe willen Sie beschwören, Bei dem Entdecken still zu stehn — das Forschen In ein Geheimniß ewig auszugeben, Das niemals freudig sich entwickeln kann. Bas jeht bekannt ist, kann vergeben werden. Ein Bort des Königs — und die Königin hat nie gesehlt. Der Wille des Wonarchen

Berleiht die Engend wie bas Gind - und nur Die immer gleiche Rube meines Ronigs Rann die Geruchte machtig niederschlagen, Die fich die Lafterung erlaubt.

König.

Gerkchte?

Von mir und unter meinem Bolte? **Domingo.** 

Lagen!

Berdammenswerthe Lugen! Ich beschwor' es. Doch freilich gibt es Falle, wo der Glaube Des Bolts, und war' er noch so unerwiesen, Bedeutend wie die Wahrheit wird.

König.

Bei Gott!

Und hier gerade war' es ---

Pomingo.

Guter Rame

Ift bas toftbare, einz'ge Gut, um welches Die Konigin mit einem Bargerweibe Wetteifern muß -

König.

Fur den doch, will ich hoffen,

Sier nicht gezittert werden foll?

(Er ruht mit ungewiffem Blid auf Domingo. Nach einigem Stillschweigen,)

Kaplan,

Ich foll etwas Schlimmes von euch boren. Berschiebt es nicht. Schon lange les' ich es In diesem ungludbringenben Gesichte. Heraus bamie! Gen's was es wolle! Last

Richt langer mich auf Dieser Folter beben. Bas glaubt bas Bolf?

Pomingo.

Roch eigmal, Sire, bas Bolf

Kann irren — und es irrt gewiß. Was es ... Behauptet, barf ben Konig nicht erschüttern — ... Rur — baß es so weit schon fich wagen durfte, Dergleichen zu behaupten —

König.

Was? Muß ich

So lang' um einen Aropfen Gift euch bitten? Bomingo.

Das Bolk benkt an den Monat noch zurud, Der Eure königliche Majestät
Dem Tode nahe brachte — Dreifig Wochen
Nach diesem liest es von der gludlichen
Entbindung —

(Der König steht auf und zieht die Glode. Herzog von Alba tritt berein. Domingo betroffen.)

3ch erstaune, Sire!

König (bem Herzog Alba entgegen gebend). Toledo!

Ihr send ein Mann. Schützt mich vor diefem Priefter! Pomingo.

(Er und Herzog Alba geben fic) verlegene Blicke. Nach einer Paufe.)

Wenn wir voraus es hatten wiffen tonnen, Daß diese Nachricht an dem Ueberbringer Geahndet werden follte -

König.

Baftard, fagt ihr?

Ich war, sagt ihr, vom Tobe kaum erstanden, Als sie sich Mutter fühlte? — Wie? Das war Ja damals, wenn ich anders mich nicht irre, Als ihr den heiligen Dominikus In allen Kirchen für das hohe Wunder sobtet, Das er an mir gewirkt? — Was damals Wunder Gemesen, ist es jetzt nicht mehr? So habt Ihr damals oder heute mir gelogen. An was verlangt ihr, daß ich glauben soll? Dich durchschau' euch. Ware das Complot Schon damals reif gewesen — ja, dann war Der Heilige um seinen Ruhm.

Alba.

Complot!

König.

3br folltet

Mit dieser beispiellosen Harmonie Jetzt in derselben Meinung euch begegnen, Und doch nicht einverstanden seyn? Mich wollt Ihr das bereden? Mich? Ich soll vielleicht Nicht wahrgenommen haben, wie erpicht Und gierig ihr auf euren Raub euch stürztet? Mit welcher Bollust ihr an meinem Schmerz, An meines Jornes Wallung euch geweidet? Nicht merken soll ich, wie voll Eiser dort Der Herzog brennt, der Gunst zuvorzueilen, Die meinem Sohn beschieden war? Wie gern Der fromme Mann hier seinen kleinen Groll Mit meines Jornes Riesenarm bewehrte? Ich bin der Bogen, bildet ihr euch ein, Den man nur spannen durfe nach Gefallen? — Roch hab' ich meinen Willen auch — und wenn Ich zweifeln foll, so laßt mich wenigstens Bei euch ben Anfang machen.

Alba.

Diese Deutung.

hat unfre Treue nicht erwartet.

König.

Treue!

Die Treue warnt vor drohenden Verbrechen, Die Rachgier spricht von den begangenen. Last horen! Was gewann ich denn durch eure Dienstfertigkeit? — Ift, was ihr vorgebt, wahr, Was bleibt mir übrig als der Trennung Wunde? Der Rache trauriger Triumph? — Doch nein, Ihr fürchtet nur; ihr gebt mir schwankende Vermuthungen — Um Absturz einer Holle Last ihr mich stehen und entstieht.

# **P**omingo.

Sind andre

Beweise möglich, wo das Auge felbst Richt aberwiesen werden kann?

#### König

(nach einer großen Paufe ernst und feierlich zu Domingo sich wendenb).

Ich will

Die Großen meines Konigreichs versammeln Und felber zu Gerichte fiten. Tretet Heraus vor Allen — habt ihr Muth — und klaget Als eine Buhlerin fie an! — Sie soll Des Todes fterben — ohne Rettung — fie Und der Infant soll fterben — aber — merkt ench! Rann sie sich reinigen — Ihr selbst! Wollt ihr Die Wahrheit durch ein solches Opfer ehren? Entschließet euch. Ihr wollt nicht? Ihr verstummt! Ihr wollt nicht! — Das ist eines Lügners Gifer.

#### · Alba

(ber fituschweigend in ber ferne gestanden, falt und rubig). Ich will es.

#### König

(breht sich erstaunt um und sieht ben Herzog eine Beitlang farr an).

Das ist kun! Doch mir fallt ein, Daß ihr in scharfen Schlachten euer Leben An etwas weit Geringeres gewagt — Mit eines Würfelspielers Leichtsun für Des Ruhmes Unding es gewagt — Und was Ist euch das Leben? — Königliches Blut Geb' ich dem Rasenden nicht Preis, der nichts Zu hoffen hat, als ein geringes Dasenn Erhaben auszugeben — Euer Opser Verwerf' ich. Geht — Geht, und im Audienzsaal Erwartet meine weiteren Beschle.

(Beibe gehen ab.)

# fünfter Auftritt.

# Der Konig allein.

Jett gib mir einen Menschen, gute Borficht -Du haft mir viel gegeben. Schenke mir Bett einen Menschen. Du - bu bift's allein: Denn beine Mugen prafen bas Berborgne. 3ch bitte bich um einen Freund, denn ich Bin nicht, wie du, allwiffend. Die Gehulfen, Die bu mir jugeordnet haft, mas fie Dir find, weifit bu. Bas fie verdienen, baben Sie mir gegolten. Ihre gabmen Lafter, Beberricht vom Baume, bienen meinen 3meden , Die beine Wetter reinigen bie Welt. Ich brauche Wahrheit - Ihre ftille Quelle 3m bunkeln Schutt bes Brrthums aufzugraben, Ift nicht bas Loos ber Ronige. Gib mir Den feltnen Mann mit reinem, offnen Bergen, Dit bellem Geift und unbefang'nen Augen, Der mir fie finden helfen tann - ich schutte Die Loofe auf; lag unter Taufenden, Die um ber Sobeit Sonnenscheibe flattern, Den Ginzigen mich finden.

(Er bffnet eine Schatoulle und nimmt eine Schreibtafel beraus. Rachbem er eine Beitlang barin geblattert.)

Bloße Namen -

Nur Namen stehen bier, und nicht einmal Erwähnung bes Berdienste, bem sie ben Plat Auf biefer Tafel banken — und was ist Bergeflicher als Dankbarkeit? Doch bier

Auf biefer andern Tafel lef' ich jebe Bergehung punttlich beigeschrieben. Wie? Das ift nicht gut. Braucht etwa bas Gedachtniß Der Rache biefer Dulfe noch?

(Liest weiter.)

Graf Egmont?

Bas will der hier? — Der Sieg bei Saint Quentin Bar langst verwirkt. Ich werf' ihn zu den Todten. (Er thight biefen Namen aus und schreibt ihn auf die andre Tafel. Nachdem er weiter gelesen.)

Marquis von Posa? — Posa? — Posa? Rann Ich dieses Menschen mich doch kaum besinnen! Und zweisach angestrichen — ein Beweis, Daß ich zu großen Zwecken ihn bestimmte! Und war es möglich? dieser Mensch entzog Sich meiner Gegenwart bis jetz? vermied Die Augen seines königlichen Schuldners? Bei Gott! im ganzen Umkreis meiner Staaten Der einz'ge Mensch, der meiner nicht bedars! Besäß' er Habsucht oder Chrbegierde, Er wäre längst vor meinem Ihron erschienen. Bag' ich's mit diesem Sonderling? Wer mich Entbehren kann, wird Wahrheit für mich haben.

(Er geht ab.)

#### Der Wubiengfaat.

# Sechster Auftritt.

Don Karlos im Gespräch mit bem Pringen von Parma. Die Herzoge von Alba, Leria und Medina Sidonia. Graf von Cerma und noch andere Granden mit Schriften in ber hand. Alle ben Konig erwartend.

# Medina Sidonia

(von allen Umstehenden sichtbar vermieden, wendet sich jum herzog von Alba, der allein und in sich gefehrt auf und ab geht).

Alba.

Sebr abel

gar Sie und Ihre Zeitungen.

Medina Sidonia.

Im Feuer

Des englischen Geschützes war mir's leichter, Als hier auf Diesem Pflafter.

(Karlos, ber mit stiller Abeilnahme auf ihn geblickt bat, nähert sich ihm jest und brüdt ihm bie Hand.)

Warmen Dank

Far diese großmuthsvolle Thrane, Pring. Sie feben, wie mich Alles flieht. Run ift Mein Untergang beschloffen.

#### Rarlos.

Soffen Gie

Das Befte, Freund, von meines Baters Gnade Und Ihrer Unichuld.

Schiller's fammtl. Berte, III. Bb.

# Medina Sidonia.

Ich verlor ihm eine Flotte, Wie teine noch im Meer erschien — Was ift Ein Kopf wie biefer gegen fiebenzig Bersunkne Gallionen? — Aber, Prinz — Künf Shue, hoffnungsvoll wie Sie — bas bricht Mein Derz —

# Siebenter Auftritt.

Der König rommt angerfeibet heraus. Die Vorigen. (Mie nehmen bie Sate ab und welchen zu beiben Seiten aus, indem fie einen halben Kreis um ihn bilben. Stiffcweigen.)

#### König

(ben gangen Rreis ffüchtig burchichauenb). Bebedt euch!

(Don Karlos und ber Pring von Parma nabern fich zuerst und taffen bem Könige bie hand. Er wendet fich mit einiger Freundlichkeit zu bem lestern, ohne seinen Sohn bemerten zu wollen.)

Eure Mutter, Neffe, Will wiffen, wie man in Mabrid mit euch Bufrieden fep.

Parma.

Das frage fie nicht eber, Als nach bem Ausgang meiner erften Schlacht. König.

Gebt euch zufrieden. Auch an euch wird einft Die Reibe feyn , wenn biefe Stamme brechen.

(Bum herzog von Ferie)

Bas bringt ihr mir?

#### Seria .

(ein Anie vor bem Abnige beugend).

Der Großtomthur bes Orbens

Bon Calatrava ftarb an biefem Morgen. Dier folgt fein Ritterfreuz gurud.

### König

(nimmt ben Orben und fieht im gangen Kreise herum). Wer wirb

Nach ihm am murdigften ihn tragen?

(Er winet Alba gu fic, welcher fich vor ihm auf ein Rnie nieberläßt, und hangt ihm ben Orben um.)

Herzog,

Ihr fept mein erfter Felbherr — fept nie mehr, So wird euch meine Gnade niemals fehlen.

(Er wird ben herzog von Medina Sidonia gewahr.) Sieh da! mein Admiral!

# Medina Sidonia

(nabert fich wantend und kniet por bem Konige nieber mit gesenktem Saupt).

Das, großer Ronig,

Ift Alles, was ich von ber span'schen Jugend Und ber Armada wiederbringe.

#### König

(nach einem langen Stillschweigen).

Gott

Ift über mir — Ich habe gegen Menschen, Nicht gegen Sturm und Klippen Sie gefendet — Send mir willtommen in Madrid.

(Er reicht ihm bie Sand gum Ruffe.)

Und Dant,

Daß ihr in euch mir einen ward'gen Diener

Erhalten habt! - Fur diefen, meine Granden, Ertenn' ich ihn, will ich erkannt ihn wiffen.

(Er gibt ihm einen Wint, aufzustehen und fich ju bebeden - bann wendet er fich gegen bie Andern.) Bas gibt es noch?

(Bu Don Karlos und bem Prinzen von Parma.)

Ich bant' euch, meine Prinzen.

(Diese treten ab. Die noch übrigen Granden nähern sich und überreichen bem Könige knieend ihre Papiere. Er durchsiebt sie sächtig und reicht sie bem Herzog von Alba.)

Legt das im Rabinet mir vor — Bin ich zu Ende?
(Riemand antwortet.)

Wie kommt es benn, daß unter meinen Granden Sich nie ein Marquis Posa zeigt? Ich weiß Recht gut, daß dieser Marquis Posa mir Mit Ruhm gedient. Er lebt vielleicht nicht mehr? Warum erscheint er nicht?

### ferma.

Der Chevalier

Ift kurglich erft von Reisen angelangt, Die er burch ganz Europa unternommen. So eben ift er in Madrid und wartet Rur auf ben bffentlichen Tag, sich zu Den Füßen seines Oberherrn zu werfen.

## Alba.

Marquis von Posa? — Recht! bas ift ber tubne Malthefer, Ihre Majestat, von dem Der Ruf die schwarmerische That erzählte. Als auf des Ordensmeisters Aufgebot Die Ritter sich auf ihrer Insel fiellten,

Die Soliman belagern, lieff, verschwand Auf einmal von Alfala's bober Schule Der achtzehnjahr'ge Jangling. Ungerufen Stand er por la Balette. Man faufte mir Das Rreug," fagt' er; wich will es jest verbienen." Bon jenen vierzig Reitern mar er einer, Die gegen Viali, Ulucciali, Und Muftapha und Saffem bas Raftell Santt Elmo in brei wieberbolten, Sturmen Am boben Mittag bielten. Als es endlich Erftiegen ward, und um ibn alle Ritter Gefallen, wirft er fich in's Deer und tommt Mllein erhalten an bei la Balette. 3mei Monate barauf verläßt ber Reind Die Infel, und ber Ritter tommt gurud'. Die angefangnen Studien ju enden, feria.

Und dieser Marquis Posa war es auch, Der nachher die berüchtigte Berschwörung. In Catalonien entdeckt, und bloß Durch seine Festigkeit allein der Krone Die wichtigste Provinz erhielt.

# Smig.

Ich bin Erstaunt — Bas ist das für ein Mensch, ber das Gethan, und unter Dreien, die ich frage., Nicht einen einz'gen Neider hat? — Gewist! Der Meusch besitzt den ungewöhnlichsten Charakter oder keinen — Bunders wegen Muß ich ihn sprechen.

(Bum herzog von Alba.) Dach geborter Deffe

Bringt ibn in's Rabinet zu mir.

(Der herzog geht ab. Der Konig ruft Feria.)

Und ibr

Rehmt meine Stelle im gebeimen Rathe.

(Er gebt ab.)

Seria.

Der herr ift beut' febr gnabig. Medina Sidonia.

Sagen Sie:

Er ift ein Gott! - Er ift es mir gewesen. feria.

Wie febr verdienen Gie Ihr Glud! Ich nehme Den warmften Antheil, Abmiral.

Einer von den Granden.

Auch ich.

Ein Bweiter.

Ich mabrlich anch.

Cin Pritter.

Das Berg bat mir geschlagen.

Ein fo verdienter General!

Der Erfte.

Der Ronig

War gegen Sie nicht gnabig - nur gerecht.

Artma (im Abgehen zu Medina Gidonia).

Wie reich find Sie auf einmal durch zwei Worte!

(Mue geben ab.)

#### Das Rabinet bes Ronigs.

# Achter Auftritt.

Marquis von Pofa und Gerzog von Alba.

Marquis (im hereintreten). Mich will er haben? Mich? — Das kann nicht sepn. Sie irren sich im Namen — Und was will Er benn von mir?

> Alba. Er will Sie tennen lernen. Marquis.

Der bloßen Rengier wegen — O dann Schabe Um ben verlornen Augenblick — bas Leben Ift so erstaunlich schnell babin.

Alba.

Ich abergebe Sie Ihrem guten Stern. Der König ift In Ihren Sanden. Naten Sie, so gut Sie können, diesen Augenblick, und sich, Sich selber schreiben Sie es zu, geht er Berloren.

(Er entfernt fic.)

# Meunter Auftritt.

Der Marquis anein.

Bohl gesprochen, herzog. Rugen Rug man ben Augenblid, ber Einmal nur

Sich bietet. Wahrlich, dieser Soffing gibt Mir eine gute Lehre — wenn auch nicht In seinem Sinne gut, boch in bem meinen.

(Nach einigem Aufs und Diebergeben.) Bie fomm' ich aber bieber? - Gigenfinn Des launenhaften Bufalls mar' es nur. Bas mir mein Bild in biefen Spiegeln zeigt? Mus einer Million gerade mich. Den Unwahrscheinlichsten, ergriff und im Bebachtniffe bes Ronigs auferwedte? Ein Bufall nur? Bielleicht auch mehr - Und mas 3ft Bufall anders, als ber robe Stein. Der Leben annimmt unter Bildnere Sand? Den Bufall gibt bie Borfebung - 3um 3mede Dug ihn ber Menfch geftalten - Bas ber Ronia Mit mir auch wollen mag, gleich viel! - 3ch weiß, Bas ich - ich mit bem Konig foll - und mar's Much eine Keuerflocke Babrbeit nur, In bes Despoten Seele fuhn geworfen -Bie fruchtbar in ber Borficht Sand! Go Bonnte, Bas erft so grillenbaft mir ichien, febr zwedvoll Und febr besonnen fenn. Genn ober nicht -Bleich viel! In Diesem Glauben will ich bandeln.

(Er macht einige Gange burch bas Zimmer und bleibt endlich in rubiger Betrachtung vor einem Gemalbe fteben.
Der Konig erscheint in bem angrenzenben Zimmer, wo
er einige Befehle gibt. Alsbann tritt er herein, steht
an ber Thure still und sieht bem Marquis eine Zeitlang
ju, ohne von ihm bemerkt zu werben.)

# Behnter Auftritt.

Der König und Marquis von Pofa.

(Diefer geht bem Konig, sobald er ihn gewahr wird, entgegen und läßt sich vor ihm auf ein Knie nieder, steht auf und bleibt ohne Zeichen der Berwirrung vor ihm stehen.)

König

(betrachtet ihn mit einem Blid ber Bermunberung). Dich ichon gefprochen also?

Marquis.

Mein.

König.

3hr machtet

Um meine Krone euch verdient. Warum Entziehet ihr euch meinem Dank? In meinem Gedachtniß brangen sich ber Menschen viel. Allwissend ist nur Giner. Guch kam's zu, Das Auge eures Koniges zu suchen. Weswegen thatet ihr bas nicht?

Marquis.

Es sind

3wei Tage, Sire, bag ich in's Konigreich Buruck gekommen.

König.

Ich bin nicht gesonnen, In meiner Diener Schuld zu stehn — Erbittet

Euch eine Gnabe!

Marquis.

3ch genieße bie Gefete.

König.

Dies Recht hat auch ber Morber.

# Marquis.

Bie viel mehr

Der gute Burger! — Sire, ich bin zufrieden. Ronig (far fic).

Biel Selbstgefühl und fühner Muth, bei Gott! Doch das war zu erwarten — Stolz will ich Den Spanier. Ich mag es gerne leiden, Benn auch der Becher überschäumt — Ihr tratet Aus meinen Diensten, bor' ich?

Marquis.

Ginem Beffern

Den Plat ju raumen, jog ich mich jurud. Ronig.

Das thut mir leid. Wenn solche Ropfe feiern, Wie viel Berluft fur meinen Staat — Bielleicht Befürchtet ihr, die Sphare zu verfehlen, Die eures Geistes wurdig ift.

### Marquis.

D nein!

Ich bin gewiß, daß der erfahrne Renner, In Menschenseelen, seinem Stoff, geubt, Beim ersten Blicke wird gelesen haben, Bas ich ihm taugen kann, was nicht. Ich suble Mit demuthsvoller Dankbarkeit die Gnade, Die Eure königliche Majestät Durch diese stolze Meinung auf mich häufen; Doch —

(Er halt inne.)

Rönig. Ihr bedenket euch?

# Marquis.

Sich bin - ich muß

Befteben, Sire - fogleich nicht vorbereitet, Bas ich als Burger biefer Belt gebacht. In Borte Mbres Unterthans gu fleiden. -Denn Damals, Gire, als ich auf immer mit Der Rrone anfgehoben, glaubt' ich mich Much ber Rothwendigfeit entbunden, ibr Bon biefem Schritte Grunbe anzugeben. König.

So fdmach find biefe Grunde? Rurchtet ibr Dabei zu magen ?

#### Marquis.

Wenn ich Zeit gewinne, Sie zu erschopfen, Sire - mein Leben bochftens. Die Babrheit aber fet,' ich aus, wenn Sie Dir biefe Gunft verweigern. 3wischen Strer Ungnade und Geringschätzung ift mir Die Babl gelaffen - Dug ich mich entscheiben, So will ich ein Berbrecher lieber als Ein Thor bon Ihren Augen geben.

Konia (mit erwartenber Diene).

Mun?

#### **M**arquis.

- 3ch fann nicht Farftenbiener fenn. (Der Ronig fieht ibn mit erwartenbem Blid an.)

Jd will

Den Raufer nicht betrugen, Sire. — Wenn Sie Dich anzustellen murbigen, fo wollen Sie nur die vorgewog'ne That. Sie wollen

Mur meinen Arm und meinen Muth im Felbe,
Mur meinen Kopf im Rath. Nicht meine Thaten,
Der Beifall, ben sie sinden an dem Thron,
Soll meiner Thaten Endzweck seyn. Mir aber,
Mir hat die Lugend eig'nen Werth. Das Glück,
Das der Monarch mit meinen Händen pflanzte,
Erschüf' ich selbst, und Freude ware mir
Und eigne Wahl, was mir nur Pflicht seyn sollte.
Und ist das Ihre Meinung? Können Sie
In Ihrer Schöpfung fremde Schöpfer dulben?
Ich aber soll zum Meisel mich erniedern,
Wo ich der Künstler konnte seyn? — Ich liebe
Die Menschheit, und in Monarchien darf
Ich Niemand lieben als mich selbst.

Rönig.

Dies Reuer

Ift lobenswerth. Ihr mochtet Gutes stiften. Wie ihr es stiftet, kann dem Patrioten, Dem Beisen gleich viel heißen. Suchet euch Den Posten aus in meinen Konigreichen, Der euch berechtigt, biesem ebeln Triebe Genug zu thun.

Marquis. Ich finde keinen. Könia.

Bie?

Marquis.

Bas Eure Majestat durch meine hand Berbreiten — ist bas Wenschenglud? Ift bas Daffelbe Glud, bas meine reine Liebe Den Menfchen gonnt? - Bor biefem Glude marbe Die Majeftat erzittern - Rein! Gin neues Erichnf ber Rrone Politit - ein Glad. Das fie noch reich genug ift, auszutheilen, Und in bem Menschenbergen neue Triebe. Die fich von biefem Glade fillen laffen. In ibren Dangen lagt fie Bahrheit fchlagen, Die Babrbeit, die fie bulben fann. Bermorfen Sind alle Stempel, bie nicht biefem gleichen. Doch was ber Krone frommen tann - ift bas Much mir genug? Darf meine Bruderliebe Sich jur Berfurjung meines Brubers borgen? Beif ich ihn gludlich - eb' er benten barf? Mich mablen Sie nicht, Sire, Gladfeligfeit, Die Sie uns pragen, auszustreun. 3ch muß Dich weigern, biefe Stempel auszugeben. -3ch tann nicht Farftenbiener fenn.

König (etwas rafd).

Ihr send

Ein Proteftant.

## Marquis

(nach einigem Bebenten). Ihr Glaube, Sire, ift auch

Der meinige.

(Rach einer Baufe.)

Ich werbe migverftanden.

Das war es, was ich fürchtete. Sie feben Bon ben Gebeimniffen ber Majeftat Durch meine hand ben Schleier weggezogen. Wer fichert Sie, baß mir noch beilig beiße, Bas mich ju schrecken aufgehort? Ich bin Gefährlich, weil ich über mich gedacht. — Ich bin es nicht, mein Konig. Meine Bunfche Berwefen hier.

(Die hand auf die Bruft gelegt.)
Die lächerliche Wuth
Der Neuerung, die nur der Ketten Last,
Die sie nicht ganz zerbrechen kann, vergrößert,
Wird mein Blut nie erhitzen. Das Jahrhundert
Ist meinem Ideal nicht reif. Ich lebe;
Ein Burger derer, welche kommen werden.
Kann ein Gemälde Ihre Rube truben? —
Ihr Athem löscht es aus.

König.

Bin ich ber Erfte,

Der euch bon biefer Seite fennt? Marquis.

Bon biefer -

Ja!

# König

(fteht auf, macht einige Schritte und bleibt bem Marquis gegens aber fteben. Far fich).

Neu zum wenigsten ist dieser Ton!
Die Schmeichelei erschohpft sich. Nachzuahmen
Erniedrigt einen Mann von Kops. — Auch einmal
Die Probe von dem Gegentheil. — Warum nicht?
Das Ueberraschende macht Glud. — Wenn ihr
Es so verstehet, gut, so will ich mich
Auf eine neue Kronbedienung richten —
Den starten Geist —

Marquis.

3ch bore; Sire, wie flein. Bie niedrig Sie von Menschenwurde benten, Selbst in bes freien Dannes Sprache nur Den Runftgriff eines Schmeichlers feben, und Dir baucht, ich weiß, wer Sie bagu berechtigt. Die Menschen zwangen Gie bagu; bie baben Kreiwillig ibres Abels fich begeben. Freiwillig fich auf biefe niebre Stufe Berab gestellt. Erschrocken flieben fie Bor bem Gespenfte ihrer innern Grofe. Gefallen fich in ibrer Armuth, ichmuden Mit feiger Beisbeit ibre Retten aus. Und Tugend nennt man, fie mit Anftand tragen. So überkamen Sie bie Belt. So marb Sie Ihrem großen Bater überliefert. Wie konnten Sie in Dieser traurigen Berftummlung - Menschen ehren? Könia.

Etwas Bahres

Find' ich in biefen Worten.

### Marquis.

Aber Schade!

Da Sie den Menschen aus des Schöpfers hand. In Ihrer Sande Werk verwandelten, Und dieser neugegossen Rreatur Zum Gott sich gaben — da versahen Sie's In Etwas nur: Sie blieben felbst noch Mensch — Wensch aus des Schöpfers hand. Sie suhren fort Als Sterblicher zu leiden, zu begehren;

Sie brauchen Mitgefahl — und einem Gott Kann man nur opfern — zittern — zu ihm beten! Bereuenswerther Tansch! Unselige Berdrehung der Natur! — Da Sie den Menschen Zu Ihrem Saitenspiel herunterstürzten, Wer theilt mit Ihnen Harmonie?

Adnig.

(Bei Gott.

Er greift in meine Seele!) Marquis.

Aber Ihnen

Bedeutet dieses Opfer nichts. Dafür Sind Sie auch einzig — Ihre eigne Gattung — Um diesen Preis sind Sie ein Gott. — Und schrecklich, Wenn das nicht ware — wenn für diesen Preis, Für das zertretne Glück von Millionen, Sie nichts gewonnen hatten! wenn die Freiheit Die Sie vernichteten, das Einz'ge ware, Das Ihre Bunsche reisen kann? Ich bitte Mich zu entlassen, Sire. Mein Gegenstand Reist mich dahin. Mein Derz ist voll — der Reiz zu mächtig, vor dem Einzigen zu stehen, Dem ich es befinen mochte.

(Der Graf von Lerma tritt herein und fpricht einige Borte leife mit bem Konige. Diefer gibt ihm einen Wint, fich zu entfernen, und bleibt in seiner vorigen Stellung sigen.)

#### König

(jum Marquis, nachbem Lerma weggegangen). Rebet aus!

Marquis (nach einigem Stillschweigen). Ich fuble, Sire — ben ganzen Werth —

# König.

Bollendet!

Ihr hattet mir noch mehr zu fagen.

Marquis.

Gire!

Jungst kam ich an von Flandern und Brabant. — So viele reiche, blubende Provinzen! Ein fraftiges, ein großes Bolk — und auch Ein gutes Bolk — und Bater dieses Bolkes! Das, bacht' ich, das muß gottlich seyn! — Da stieß Ich auf verbrannte menschliche Gebeine —

(Hier schweigt er still; seine Augen ruben auf bem Ronige. ber es versucht, biesen Blid zu erwiebern, aber betroffen und verwirrt zur Erbe sieht.)

Sie haben Recht. Sie muffen. Daß Sie konnen, Bas Sie zu muffen eingesehn, hat mich Mit schaubernder Bewunderung durchdrungen. D Schade, daß, in seinem Blut gewälzt, Das Opfer wenig dazu taugt, dem Geist Des Opferers ein Loblied anzustimmen!
Daß Menschen nur — nicht Wesen hoh'rer Art — Die Beltgeschichte schreiben! — Sanstere Jahrhunderte verdrängen Philipps Zeiten; Die bringen mildre Weisheit; Burgergluck Wird dann verschnt mit Fürstengröße wandeln, Der karge Staat mit seinen Kindern geizen, Und die Nothweudigkeit wird menschlich seyn.

König.

Wann, benft ihr, murben diese menschlichen Jahrhunderte erscheinen, hatt' ich vor

Schiller's fammtl. Werte. III Bb.

Dem Fluch bes jetzigen gezittert? Sebet In meinem Spanien euch um. hier blubt Des Burgers Glud in nie bewolftem Frieden; Und biefe Rube gonn' ich den Flamandern.

Marquis (fonem).

Die Rube eines Rirchbofs! Und Gie boffen Bu endigen, mas Gie begannen? boffen Der Chriftenheit gezeitigte Bermandlung, Den allgemeinen Frubling aufzuhalten. Der die Gestalt ber Belt verjungt? Sie wollen Allein in gang Europa - fich bem Rabe Des Weltverbangniffes, bas unaufhaltsam In bollem Laufe rollt, entgegen merfen? Mit Menschenarm in feine Speichen fallen? Sie werden nicht! Schon floben Taufende Mus Ihren gandern froh und arm. Der Burger, Den Sie verloren fur ben Glauben, mar Ibr ebelfter. Mit offnen Mutterarmen Empfangt die Rliebenden Glifabeth. Und fruchtbar blubt durch Runfte unfere Landes Britannien. Berlaffen von dem Kleiß Der neuen Christen, liegt Grenada bbe, Und jauchgend fieht Europa feinen Reind Un felbstgeschlagnen Bunden fich verbluten.

(Der König ift bewegt, ber Marquis bemerft, es und tritt einige Schritte naber.)

Sie wollen pflanzen fur bie Ewigkeit, Und faen Tob? Ein so erzwungnes Werk Bird seines Schopfers Geift nicht überdauern. Dem Undank haben Sie gebaut — umsonft Den harten Rampf mit ber Natur gerungen, Umsonst ein großes königliches Leben Zerstdrenden Entwürsen hingeopfert. Der Mensch ist mehr, als Sie von ihm gehalten. Des langen Schlummers Bande wird er brechen Und wiederfordern sein geheiligt Recht. Zu einem Nero und Busiris wirst Er Ihren Namen, und — das schmerzt mich, denn Sie waren gut.

### König.

Wer hat euch beffen fo

Gewiß gemacht?

Marquis (mit Feuer).
Ja! beim Allmächtigen!
Ja — Ja — Jch wiederhol' es. Geben Sie,
Was Sie uns nahmen, wieder. Lassen Sie,
Großmuthig wie der Starke, Menschengluck

Gropmuthig wie ber Starte, Menichengluck Aus Ihrem Hulhorn stromen — Geister reifen In Ihrem Weltgebäude. Geben Sie, Was Sie uns nahmen, wieder. Werden Sie Bon Willionen Konigen ein König.

(Er nabert fich ibm tahn und indem er feste und feurige Biicee auf ihn richtet.)

D konnte die Beredsamkeit von allen Den Tausenden, die dieser großen Stunde Theilhaftig sind, auf meinen Lippen schweben, Den Strahl, den ich in diesen Augen merke, Bur Flamme zu erheben! — Geben Sie Die unnatarliche Bergott'rung auf, Die uns vernichtet. Werben Sie uns Muster

Des Ewigen und Bahren! Niemals — niemals Befaß ein Sterblicher so viel, so göttlich Es zu gebrauchen. Alle Könige Europens huldigen bem span'schen Namen. Gehn Sie Europens Königen voran. Ein Feberzug von dieser Hand, und neu Erschaffen wird die Erde. Geben Sie Gedankenfreiheit. —

(Sich ibm gu Thien werfenb.)

#### König

(aberrascht, bas Gesicht weggemandt und dann wieder auf den Marquis geheftet).

Sonderbarer Schwarmer!

Doch - stehet auf - ich - Marquis.

Seben Sie fich um

In seiner herrlichen Natur! Auf Freiheit
Ist sie gegründet — und wie reich ist sie
Durch Freiheit! Er, der große Schöpfer, wirft
In einen Tropfen Thau den Burm, und läßt
Noch in den todten Raumen der Berwesung
Die Willtufr sich ergötzen — Ihre Schöpfung,
Wie eng und arm! Das Rauschen eines Blattes
Erschreckt den Herrn der Christenheit — Sie muffen
Bor jeder Tugend zittern. Er — der Freiheit
Entzückende Erscheinung nicht zu sidren —
Er läßt des Uebels grauenvolles Heer
In seinem Weltall lieber toben — ihn,
Den Künstler, wird man nicht gewahr, bescheiden
Berhüllt er sich in ewige Gesetz;

Die fieht ber Freigeift, boch nicht Ihn. Bogu Ein Gott? fagt er; die Belt ift fich genug! Und teines Chriften Andacht hat ihn mehr Als dieses Freigeifts Lafterung gepriesen.

König.

Und wollet ihr es unternehmen, bies Erhabne Mufter in ber Sterblichfeit In meinen Staaten nachzubilben?

Marquis.

Sie konnen es. Wer anders? Weihen Sie Dem Glud der Bolker die Regentenkraft, Die — ach, so lang' — des Thrones Große nur Gewuchert hatte — Stellen Sie der Menschheit Berlornen Abel wieder her. Der Burger Sen wiederum, was er zuvor gewesen, Der Krone Zwed — ihn binde keine Pflicht, Als seiner Brüder gleich ehrwurd'ge Rechte.

<sup>\*</sup>Die erste Ausgabe enthält hier noch folgende Stelle:
Der Kandmann rübme sich des Pflugs und gbune,
Dem König, der nicht Landmann ist, die Krone.
In seiner Werkstatt träume sich der Künstler
Bum Bildner einer schönern Welt. Den Flug
Des Dentens hemme ferner teine Schranke,
Als die Bedingung endlicher Naturen.
Richt in der Batersorge stillem Kreis
Erscheine der gefrönte Fremdling. Nie
Erland er sich, der Liebe heltige
Wysterien unedel zu beschleichen.
Die Menschheit zweisse, ob er ist. Belobnt
Durch eignen Beisall, berge sich der Künstler
Der angenehm betrogenen Maschine.

Wenn nun der Mensch, sich selbst zurudgegeben, Bu seines Werths Gefühl erwacht — der Freiheit Erhabne, stolze Tugenden gedeiben — Dann, Sire, wenn Sie zum gludlichsten der Welt Ihr eignes Konigreich gemacht — dann ist Es Ihre Pflicht, die Welt zu unterwerfen.

Ronig (nach einem großen Stillfoweigen). Ich ließ euch bis ju Ende reden - Anders. Begreif' ich wohl, als fonft in Menschenkopfen, Malt fich in diesem Ropf die Welt — auch will Ich fremdem Dagftab euch nicht unterwerfen. Ich bin der Erfte, bem ihr euer Innerftes Enthullt. Ich glaub' es, weil ich's weiß. Um biefer Enthaltung willen, folche Meinungen, Dit foldem Reuer boch umfaßt, verschwiegen Bu baben bis auf diefen Tag - um diefer Bescheibnen Rlugheit willen, junger Dann, Bill ich vergeffen, bag ich fie erfahren Und wie ich fie erfahren. Stebet auf. 3ch will den Jungling, ber fich abereilte Als Greis und nicht als Ronig widerlegen. Ich will es, weil ich's will - Gift also selbst, Rind' ich, tann in gutartigen Naturen Bu etwas Befferm fich veredeln - Aber Aliebt meine Inquisition. — Es follte Mir leid thun -

> Marquis. Wirflich? Sollt' es bas? König (in feinen Anblid verloren).

> > Ich habe

Solch einen Menfchen nie gefeben. - Rein!

Nein, Marquis! ihr thut mir zu viel. Ich will Richt Nero fenn. Ich will es nicht fenn — will Es gegen euch nicht fenn. Nicht alle Madfeligkeit foll unter mir verdorren. Ihr felbst, ihr sollet unter meinen Augen Fortsahren durfen, Mensch zu senn.

Marquis (rafc).

Und meine

Mitburger, Sire? — D! nicht um mich war mir's Bu thun, nicht meine Sache wollt' ich fuhren. Und Ihre Unterthanen, Sire? —

Rönig.

Und wenn

Ihr so gut wiffet, wie die Folgezeit Mich richten wird, so lerne fie an euch, Bie ich mit Menschen es gehalten, als Ich einen fand.

Marquis.

D! ber gerechteste Der Konige sen nicht mit Einem Male Der ungerechteste — In Ihrem Flandern Sind tausend Bessere als ich. Nur Sie — Darf ich es frei gestehen, großer Konig? — Sie sehn jetzt unter diesem sanstern Bilbe Bielleicht zum ersten Mal die Freiheit.

Monig (mit gemilbertem Ernft).

Nichts mehr

Bon diesem Inhalt, junger Mann. — Ich weiß, Ihr werdet anders benken, kennet ihr Den Menschen erst, wie ich — Doch hatt' ich euch Nicht gern zum letzten Mal gesehn. Wie fang' ich Es an, euch zu verbinden?

Laffen Sie Mich, wie ich bin. Was war' ich Ihnen, Sire, Wenn Sie auch mich bestächen?

König. Diesen Stolz

Ertrag' ich nicht. Ihr fend von heute an In meinen Diensten — Reine Ginwendung! Ich will es haben.

(Rach einer Paufe.)

Aber wie? Was wollte Ich benn? War es nicht Wahrheit, was ich wollte? Und hier find' ich noch etwas mehr — Ihr habt Auf meinem Thron mich ausgefunden, Marquis. Nicht auch in meinem Hause?

(Da sich ber Marquis zu bebenten scheint.)
Ich versteh' euch.

Doch - war' ich auch von allen Batern ber Ungladlichfte, tann ich nicht gladlich fenn Als Gatte?

### Marquis.

Wenn ein hoffnungsvoller Sohn, Wenn ber Besit ber liebenswurdigsteu Gemahlin einem Sterblichen ein Recht Bu biesem Namen geben, Sire, so find Sie Der Glacklichste burch Beibes.

Ronig (mit finftrer Miene).

Rein! ich bin's nicht!

Und daß ich's nicht bin, hab' ich tiefer nie Gefühlt, als eben jett -

(Mit einem Blide ber Wehmuth auf bem Marquis verweilend.)

Der Pring benft ebel

Und gut. Ich hab' ihn andere nie gefunden. Ronig.

Ich aber hab' es — Was er mir genommen Kann keine Krone mir ersetzen — Eine So tugendhafte Kdnigin!

**M**arquis.

Wer fann

Es magen, Sire!

König.

Die Welt! Die Lästerung!
Ich selbst! — Hier liegen Zeugnisse, die ganz
Unwidersprechlich sie verdammen; andre
Sind noch vorhanden, die das Schrecklichste
Wich fürchten lassen — Aber, Marquis — schwer,
Schwer fällt es mir, an Eines nur zu glauben.
Wer klagt sie an? — Wenn sie — sie fähig sollte
Gewesen seyn, so tief sich zu entehren.
D wie viel mehr ist mir zu glauben dann
Erlaubt, daß eine Eboli verleumdet?
Daßt nicht der Priester meinen Sohn und sie?
Und weiß ich nicht, daß Alba Rache brütet?
Rein Weib ist mehr werth als sie alle.

Und etwas lebt noch in des Beibes Seele Das über allen Schein erhaben ift Und über alle Lafterung — Es heißt Beibliche Tugend.

König.

Ja! das sag' ich auch.

Sire,

So tief, als man die Konigin bezüchtigt, Herab zu finken, kostet viel. So leicht, Als man mich überreden mochte, reißen Der Ebre beil'ge Bande nicht. Ihr kennt Den Menschen, Marquis. Solch ein Mann hat mir Schon langst gemangelt, ihr send gut und frohlich, Und kennet doch den Menschen auch — Drum hab' Ich euch gewählt —

**Marquis** (aberrafat und erfaroden). Mich , Sire?

Könia.

Ihr standet - Bor eurem Herrn und habt nichts für euch selbst Erbeten — nichts. Das ist mir neu — Ihr werdet Gerecht seyn. Leidenschaft wird euern Blick Nicht irren — Dränget euch zu meinem Sohn, Erforscht das Herz ber Königin. Ich will Euch Bollmacht senden, sie geheim zu sprechen. Und jetzt verlaßt mich! (Er zieht eine Glode.)

Rann ich es mit Einer Erfalten hoffnung — bann ift biefer Tag Der schonfte meines Lebens.

Ronig (reicht ihm bie hand jum Ruffe). Er ift kein

Berlorner in bem meinigen.

(Der Marquis steht auf und geht. Graf Lerma tritt berein.) Der Ritter

Wird funftig ungemelbet vorgelaffen.

# Vierter Akt.

#### Saal bei ber Ronigin.

# Erfter Auftritt.

Die Königin. Die Herzogin Glivarez. Die Pringeffin von Choli. Die Gräfin Luentes und noch andere Damen.

### Königin

(gur Dberhofmeisterin , indem fie auffteht).

Der Schluffel fand fich also nicht? — So wird Man die Schatoulle mir erbrechen muffen, Und zwar sogleich —

(Da fie die Pringessin von Eboli gewahr wird, welche sich ihr nabert und ihr die hand tagt.)

Willtommen, liebe Farftin!

Mich freut, Sie wieber hergestellt zu finden — Bwar noch fehr blaß —

Inentes (etwas theisch).

Die Schuld des bofen Fiebers, Das gang erstaunlich an die Nerven greift. Nicht mahr, Pringesfin? Königin.

Sehr hab' ich gewunscht,

Sie zu befuchen, meine Liebe. — Doch Ich darf ja nicht.

Olivarez.

Die Fürstin Choli

Litt wenigstens nicht Mangel an Gesellschaft. — Rönigin.

Das glaub' ich gern. Bas haben Sie? Sie zittern. Eboli.

Nichts — gar nichts, meine Rbnigin. Ich bitte Um die Erlaubnis, wegzugeben.

Königin.

Sie

Berhehlen uns, find franker gar, als Sie Uns glauben machen wollen? Auch bas Stehn Bird Ihnen sauer. Helsen Sie ihr, Grafin, Auf dieses Tabouret sich niedersetzen — Eboli.

Im Freien wird mir beffer.

(Sie geht ab.)

Königin.

. Folgen Sie

3hr, Grafin — Welche Anwandlung!

(Ein Page tritt herein und fpricht mit ber Lerzogin, welche fic alsbann gur Thuigin wendet.)

Olivares.

Der Marquis

Bon Pofa, Thre Majeftat - Er tommt Bon Seiner Majeftat bem Ronig.

# Königin.

34

Erwart' ihn.

(Der Page geht ab und bffnet bem Marquis bie Thar.)

# Bweiter Auftritt.

Marquis von Pofa. Die Vorigen.

(Der Marquis läßt fich auf ein Anie vor ber Ronigin nieber, welche ihm einen Wint gibt, aufzusteben.)

Königin.

Bas ift meines herrn Befehl?

Darf ich ihn bffentlich -

Marquis.

Mein Auftrag lautet

Un Ihre tonigliche Majeftat allein.

(Die Damen entfernen fich auf einen Bint ber Rbnigin.)

# Dritter Auftritt.

Die Königin. Marquis von Pofa.

Königin (von Berwunderung). Wie? Darf ich meinen Augen trauen, Marquis? Sie an mich abgeschickt vom Konig?

Marquis. .

Danft

Das Ihre Majestät so sonderbar? Mir ganz und gar nicht.

Ronigin.

Nun so ift die Welt

Aus ihrer Bahn gewichen. Sie und Er — Ich muß gestehen.

Marquis.

Daß es feltsam klingt? Das mag wohl fenn. - Die gegenwärt'ge Zeit Ift noch an mehrern Bunderdingen fruchtbar. Königin.

Un größern faum.

Marquis.

Gesetz, ich hatte mich Bekehren lassen endlich — war' es mude, An Philipps Hof ben Sonderling zu spielen? Den Sonderling! Was heißt auch das? Mer sich Den Menschen nützlich machen will, muß doch Juerst sich ihnen gleich zu stellen suchen. Wozu der Sette prahlerische Tracht? Gesetzt — Mer ist von Eitelkeit so frei, Um nicht für seinen Glauben gern zu werben? Gesetzt, ich ginge damit um, den meinen Auf einen Thron zu setzen?

Mönigin.

Mein! - Mein, Marquis,

Auch nicht einmal im Scherze mocht' ich biefer Unreifen Einbildung Sie zeihn. Sie find Der Traumer nicht, ber etwas unternahme, Was nicht geenbigt werben kann.

Das eben

Bar' noch bie Frage, bent ich. Ronigin.

Bas ich bochftens

Sie zeihen konnte, Marquis — was von Ihnen Mich fast befremden konnte, mare — ware — Marquis.

3meibeutelei. Rann fepn.

Königin.

Unredlichkeit

Bum wenigsten. Der Konig wollte mir Bahrscheinlich nicht burch Sie entbieten laffen, Bas Sie mir sagen werben.

Marquis.

Mein.

Königin.

Und fann

Die gute Sache schlimme Mittel abeln? Kann sich — verzeihen Sie mir biesen Zweifel — Ihr edler Stolz zu diesem Amte borgen? Raum glaub' ich es. —

**M**larquis.

Much ich nicht, wenn es bier

Rur gelten foll, ben Ronig zu betrügen. Doch bas ift meine Meinung nicht. Ihm felbft Gebent' ich biesmal reblicher zu bienen, Als er mir aufgetragen hat.

Königin.

Daran

Ertenn' ich Sie, und nun genug! Bas macht er?

Der König? — Wie es scheint, bin ich sehr bald An meiner strengen Richterin gerächt. Was ich so sehr nicht zu erzählen eile, Eilt Ihre Majestät, wie mir geschienen, Noch weit, weit weniger zu hören. — Doch Gehört muß es doch werden! Der Monarch Läßt Ihre Majestät ersuchen, dem Ambassabeur von Frankreich kein Gehör Kar heute zu bewilligen. Das war Mein Auftrag. Er ist abgethan.

Königin.

Und bas

Ift Alles, Marquis, was Gie mir von ihm Bu fagen haben?

Marquis.

Alles ungefähr,

Bas mich berechtigt, bier gu fenn. Ronigin.

Nia de

Mich gern bescheiben, Marquis, nicht zu wiffen, Bas mir vielleicht Geheimniß bleiben muß — Marquis.

Das muß es, meine Konigin — 3war, waren Sie nicht Sie selbst, ich wurde eilen, Sie Bon ein'gen Dingen zu belehren, vor Gewissen Menschen Sie zu warnen — doch Das braucht es nicht bei Ihnen. Die Gefahr Mag auf, und untergehen um Sie her, Sie sollen's nie erfahren. Alles dies

Ift ja nicht so viel werth, ben goldnen Schlaf Bon eines Engels Stirne zu verjagen. Auch war es das nicht, was mich hergeführt. Prinz Karlos —

Königin.

Wie verließen Sie ihn?

Marquis.

Wie

Den einz'gen Beisen seiner Zeit, bem es Berbrechen ift, die Wahrheit anzubeten — Und eben so beherzt für seine Liebe, Wie Jener für die seinige zu sterben. Ich bringe wenig Worte — Aber hier, hier ist er selbst.

(Er gibt ber Ronigin einen Brief.)

### Rönigin

(nachbem fle ibn gelefen). Er muß mich fprechen, fagt er.

Marquis.

Das sag' ich auch.

Königin.

Wird es ihn gludlich machen, Wenn er mit feinen Augen fieht, daß ich Es auch nicht bin?

Marquis.

Mein — aber thatiger Soll es ihn machen und entschloffner.

Königin.

Wie ?

Coiller's fammtl. Werte III. 200.

Der herzog Alba ift ernannt nach Flanbern. Ronigin.

Ernannt - so bbr' ich.

Marquis.

Widerrufen fann

Der König nie. Wir kennen ja den König. Doch mahr ift's auch: hier darf der Prinz nicht bleiben hier nicht, jest vollends nicht — und Flandern darf Richt aufgeopfert werden.

Königin.

Wiffen Sie

Es ju berhindern ?

Marquis.

Ja — vielleicht. Das Mittel Ift fast so schlimm, als die Gefahr. Es ist Berwegen wie Berzweiflung. — Doch ich weiß Bon keinem andern.

> Königin. Nennen Sie mir's.

Marquis.

Ihnen ,

Nur Ihnen, meine Königin, wag' ich Es zu entbeden. Nur von Ihnen kann Es Karlos hören, ohne Abscheu hören. Der Name freilich, den es fuhren wird, Klingt etwas rauh —

> Königin. Rebellion —

Er foll

Dem König ungehorsam werben, soll Rach Bruffel heimlich sich begeben, wo Mit offnen Armen die Flamander ihn Erwarten. Alle Niederlande stehen Auf seine Losung auf. Die gute Sache Wird stark durch einen Königssohn. Er mache Den span'schen Thron burch seine Waffen zittern. Was in Madrid der Bater ihm verweigert, Wird er in Bruffel ihm bewilligen.

Königin.

Sie fprachen

In heute und behaupten das? Marquis.

Weil ich

Ihn heute sprach.

Ronigin (nach einer Paufe).

Der Plan, ben Sie mir zeigen, Erschreckt und — reizt mich auch zugleich. Ich glaube, Daß Sie nicht Unrecht haben. — Die Ibee Ift kun und eben barum, glaub' ich, Gefällt fie mir. Ich will sie reisen lassen.
Weiß sie ber Prinz?

Marquis.

Er follte, war mein Plan, Aus Ihrem Mund jum ersten Mal sie horen. Königin.

Unftreitig! Die Idee ist groß. — Wenn anders Des Prinzen Jugend —

Schabet nichts. Er findet

Dort einen Egmont und Oranien, Die braven Rrieger Raifer Rarls, so klug Im Rabinet, als fürchterlich im Felde.
Rönigin (mit Lebbaftigkeit).

Nein! die Idee ist groß und schon — Der Prinz Muß handeln. Lebhaft suhl' ich das. Die Rolle, Die man hier in Madrid ihn spielen sieht, Drudt mich an seiner Statt zu Boden — Frankreich Versprech' ich ihm; Savonen auch. Ich bin Ganz Ihrer Meinung, Marquis, er muß handeln.— Doch dieser Anschlag fordert Geld.

**M**arquis.

Auch das liegt schon

Bereit -

Königin. Und dazu weiß ich Rath. Marguis.

So barf ich

Bu ber Busammenkunft ibm hoffnung geben ? Ronigin.

3ch will mir's überlegen.

Marquis.

Rarlos bringt

Auf Antwort, Ihre Majestat. - Ich hab' Ihm jugesagt, nicht leer jurud ju febren.

(Seine Schreibtafel ber Ronigin reichenb).

3mei Zeilen find fur jett genug -

Ronigin (nachbem fie geschrieben).

Werd' ich

Sie wiedersehn?

So oft Sie es befehlen. Königin.

So oft — so oft ich es befehle? — Marquis! Wie muß ich diese Freiheit mir erklaren? Marquis.

So arglos als Sie immer konnen. Wir Genießen fie, bas ift genug — bas ift Fur meine Ronigin genug.

Rönigin (abrechenb).

Wie follt' es

Mich freuen, Marquis, wenn der Freiheit endlich Noch diese Zuflucht in Europa bliebe! Wenn sie durch ihn es bliebe — Rechnen Sie Auf meinen stillen Antheil —

Marquis (mit Fener).

Dich mußt' es,

Ich mußte bier verstanden werden — herzogin Glivarez (erscheint an ber Abar).

Königin

(fremb zum Marquis).

Was

Won meinem herrn, bem Konig, tommt, werd' ich Als ein Gesetz verehren. Geben Sie, Ihm meine Unterwerfung zu versichern; (Sie gibt ihm einen Wint. Der Marquis gebt ab.)

#### Gallerie.

### Vierter Anftritt.

Pon Karlos und Graf Lerma. Karlos.

hier find wir ungefibrt. Bas haben Sie Mir ju entbeden?

Lerma.

Eure Sobeit hatten

An diesem Sofe einen Freund.

Karlos (frust).

Den ich

Nicht wußte! — Wie? Was wollen Sie bamit? Lerma.

So muß ich um Bergebung bitten, baß Ich mehr erfuhr, als ich erfahren burfte. Doch, Eurer Hoheit zur Beruhigung, Ich hab' es wenigstens von treuer Hand, Denn turz, ich hab' es von mir selbst. Karios.

Bon mem

Ift benn bie Rebe?

Ferma. Marquis Posa — Karlos.

Mun ?

ferma.

Wenn etwa mehr, als Jemand wiffen darf, Bon Eurer Hoheit ihm bewußt senn sollte, Wie ich beinabe fürchte — Rarlos.

Bie Sie farchten?

Lerma.

- Er war beim Ronig.

Karlos.

**60**?

Lerma.

3wei volle Stunden.

Und in febr beimlichem Gefprach.

Karlos.

Bahrhaftig?

Lerma.

Es war von feiner Rleinigfeit die Rebe.

Karlos.

Das will ich glauben.

Serma.

Ihren Namen, Pring,

Sort' ich ju bftern Malen.

Karlos.

Hoffentlich

Rein schlimmes Beichen.

ferma.

Auch ward heute Morgen

Im Schlafgemache Seiner Majestät

Der Ronigin febr rathfelhaft ermabnt.

Rarlos (tritt beftårgt gurad).

Graf Lerma?

ferma.

Als ber Marquis weggegangen,

Empfing ich ben Befehl, ihn kunftighin Unangemelbet vorzulaffen.

Karlos.

Das

Ift wirklich viel.

Lerma.

Gang ohne Beispiel, Pring, So lang' mir bentt, bag ich bem Ronig biene.

Rarlos.

Viel! Wahrlich viel! — Und wie? wie, fagten Sie, Wie ward ber Konigin erwähnt?

Serma (tritt gurad).

Mein, Pring,

Rein! Das ift wiber meine Pflicht.

Karlos.

Bie feltfam!

Sie fagen mir bas Eine, und verhehlen Das Andre mir.

Serma.

Das Erste mar ich Ihnen, Das Zweite bin ich bem Monarchen schulbig.

Karlos.

- Sie haben Recht.

Serma.

Den Marquis hab' ich zwar

Als Mann von Chre ftete gefannt.

Karlos.

Dann baben

Sie ihn fehr gut gekannt.

Serma.

Jedwede Tugend

Ist fleckenfrei bis auf den Augenblick Der Probe.

Karlos.

Auch mohl hier und ba noch braber. Lerma.

Und eines großen Konigs Gunft bunkt mir Der Frage werth. Un biefem goldnen Angel hat manche ftarke Tugend fich verblutet.

Karlos.

D ja.

Lerma.

Oft fogar ift es weise, zu entbeden, Bas nicht verschwiegen bleiben tann.

Karlos.

Ja! weise!

Doch, wie Sie sagen, haben Sie den Marquis Ms Mann von Ehre nur gekannt?

Serma.

Ift er

Es noch, so macht mein Zweisel ihn nicht schlechter, Und Sie, mein Pring, gewinnen doppelt.

(Er will gehen.)

### Karlos

(folgt ihm gerührt und bradt ihm die hand).

Dreifach

Gewinn' ich, edler, wurd'ger Mann - ich febe Um einen Freund mich reicher, und es koftet Mir ben nicht, ben ich schon befag.

(Lerma geht ab.)

# fünfter Anftritt.

Marquis von Pofa tommt burch bie Gallerte. Karlos.

Marquis.

Rarl! Rarl!

Karlos.

Ber ruft? Ah! Du bift's! Eben recht. Ich eile Boraus in's Rlofter. Komm balb nach.

(Er will gehen.)

Marquis.

Rur zwei

Minuten - bleib.

Karlos.

Wenn man une überfiele -

Marquis.

Man wird boch nicht. Es ift fogleich gescheben. Die Ronigin -

Karlos.

Du warft bei meinem Bater?

Marquis.

Er ließ mich rufen; ja.

Sarlos (voll Erwartung).

Nun?

Marquis.

Es ist richtig.

Du wirft fie fprechen.

Karlos.

Und ber Ronig? Bas

Will denn der Konig?

Der? Nicht viel. — Neugierbe,

Bu miffen, wer ich bin. — Dienftfertigfeit Bon unbeftellten guten Freunden. Bas Beiß ich? Er bot mir Dienfte an.

Karlos.

Die du

Doch abgelehnt?

Marquis.

Berfteht fich.

Karlos.

Und wie famt

Ihr auseinander?

Marquis.

Biemlich gut.

Karlos.

Von mir

War also wohl die Rede nicht?

Marquis.

Von dir?

Doch. Ja. Im Allgemeinen.

(Er zieht ein Souvenir heraus und gibt es bem Pringen.)

hier porläufig

Zwei Borte von ber Konigin, und morgen Berd' ich erfahren, wo und wie -

Karlos

(liest febr gerfirent, ftedt bie Schreibtafel ein und will geben). Beim Prior

Triffst du mich also.

Marte boch. Bas eilft bu?

Es tommt ja Niemand.

Karlos

(mit erfanfteltem gacheln).

Saben wir benn wirklich

Die Rollen umgetauscht? Du bift ja beute Erstaunlich ficher.

Marquis.

heute? Warum beute?

Karlos.

Und mas fchreibt mir die Ronigin? Marquis.

Haft bu

Denn nicht im Augenblick gelesen? Karlos.

3¢?

Ja so.

Marquis.

Was haft du benn? Was ist bir? Karlos

(liest das Geschriebene noch einmal. Entzückt und feurig). Engel

Des Himmels! Ja! Ich will es seyn — ich will — Will beiner werth seyn — Große Seelen macht Die Liebe größer. Sey's auch, was es sey. Wenn Du es mir gebietest, ich gehorche. — Sie schreibt, daß ich auf eine wichtige Entschließung mich bereiten soll. Was kann Sie damit meinen? Weißt du nicht?

Wenn ich's

Auch wußte, Karl — bift bu auch jett gestimmt, Es anzuhoren?

Karlos.

hab' ich bich beleidigt?

Ich war zerstreut. Bergib mir, Roberich.

Marquis.

Berftreut? Boburch?

Karlos.

Durch - ich weiß felber nicht.

Dies Souvenir ift alfo mein?

Marquis.

Micht gang!

Bielmehr bin ich gekommen, mir fogar Deine auszubitten.

Karlos.

Meine? Wozu?

Marquis.

Und was

Du etwa sonft an Rleinigkeiten, bie In keines Dritten Sande fallen burfen, Un Briefen ober abgeriffenen Concepten bei bir fuhrst — kurz beine Brieftasche —

Karlos.

Bozu aber?

Marquis.

Mur auf alle Falle.

Wer fann fur Ueberraschung ftehn? Bei mir Sucht fie boch Riemand. Gib.

#### Karlos (sehr unruhig).

Das ift boch feltfam!

Bober auf einmal biefe -

Marquis.

Sen gang ruhig.

Ich will nichts damit angedeutet haben. Gewißlich nicht. Es ift Behutsamkeit Bar ber Gefahr. So bah' ich's nicht geme

Bor ber Gefahr. So hab' ich's nicht gemeint, So mahrlich nicht, bag bu erschrecken follteft.

Rarlos

(gibt ihm bie Brieftasche).

Bermahr' fie gut.

Marquis.

Das werb' ich.

Rarlos (fieht ihn bebeutenb an).

Roberich!

Ich gab dir viel.

Marquis.

Noch immer nicht so viel, Als ich von dir schon habe — Dort also Das Uebrige, und jetzt leb' wohl — leb' wohl!

(Er will geben.)

### Karlos

(tampft sweifelhaft mit fich felbst — enblich ruft er ihn zurud). Gib mir die Briefe doch noch einmal. Einer Bon ihr ist auch darunter, den sie damals, Alls ich so tobtlich frank gelegen, nach Alkala mir geschrieben. Stets hab' ich Auf meinem Herzen ihn getragen. Mich Bon diesem Brief zu trennen, fallt mir schwer.

Laß mir den Brief — nur den — bas Uebrige Dimm alles.

(Er nimmt ihn heraus und gibt bie Brieftasche zurnd.)

Karl, ich thu' es ungern. Just Um biefen Brief war mir's zu thun.

Rarlos.

Leb' mobl,

(Er geht langfam und fill weg, an ber Thur bleibt er einen Augenblick stehen, kehrt wieber um und bringt ihm ben Brief.)

Da haft du ihn.

(Seine hand zittert. Thranen starzen aus seinen Augen, er fällt bem Marquis um ben hals und brückt sein Gesicht wiber bessen Brust.)

Das fann mein Bater nicht! Nicht mahr, mein Roberich? Das fann er doch nicht. (Er geht fonen fort.)

## Sechster Auftritt.

Marquis (fieht ihm erstaunt nach).

Bar's möglich? Bar' es? Also hatt' ich ihn Doch nicht gekannt? Nicht ganz? In seinem Herzen War' diese Falte wirklich mir entgangen? Mißtrauen gegen seinen Freund! Nein! Es ist Lasterung! — Was that er mir, Daß ich der Schwächen schwächster ihn verklage? Was ich ihn zeihe, werd' ich selbst — Befremden — Das mag es ihn, das glaub' ich gern. Wann hatte Er dieser seltsamen Berschloffenheit
Ju seinem Freunde sich versehn? — Auch schmerzen!
Ich kann dir's nicht ersparen, Karl, und länger
Muß ich noch beine gute Seele qualen.
Der Konig glaubte dem Gesäß, dem er
Sein heiliges Geheimniß übergeben,
Und Glauben fordert Dankbarkeit. Was ware
Geschwätigkeit, wenn mein Verstummen dir
Nicht Leiden bringt? Vielleicht erspart? Warum
Dem Schlafenden die Wetterwolke zeigen,
Die über seinem Scheitel hängt? — Genug,
Daß ich sie still an dir vorüber führe,
Und, wenn du auswachst, heller himmel ist.

Rabinet bes Rbnigs.

# Siebenter Auftritt.

Der König in einem Seffel — neben ihm die Infantin Alara Eugenia.

#### König

(nach einem tiefen Stulschweigen).
Nein! Es ist bennoch meine Tochter — Wie Kann die Natur mit solcher Wahrheit lugen? Dies blaue Auge ist ja mein! Find' ich In jedem dieser Juge mich nicht wieder? Kind meiner Liebe, ja du bist's. Ich brude Dich an mein Herz — du bist mein Blut!

(Er flust und halt inne.)

Mein Blut!

Bas tann ich Schlimm'res farchten? Meine 3age, Sind fie die feinigen nicht auch?

(Er hat das Mebaillon in die Hand genommen und fieht weche felsweise auf das Bild und in einen gegenüber stehenden Spiegel — endlich wirft er es zur Erde, steht schnell auf und brückt die Infantin von sich.)

Weg! weg!

In diefem Abgrund geh' ich unter.

# Achter Anftritt.

Graf Cerma. Der König.

Ferma.

Eben

Sind Ihre Majestat die Ronigin Im Borgemach erschienen.

König.

Jegt?

ferma.

Und bitten

Um gnabigftes Gebor -

König.

Jett aber? Jett?

In dieser ungewohnten Stunde? Nein! — Jest kann ich sie nicht sprechen — jest nicht — Schiller's fammil. Werte. III. Bb. . . . . 22

### ferma.

Dier

Sind Ihre Majeftat ichon felbft -

(Er geht ab.)

# Meunter Anftritt.

Der König. Die Königin tritt berein. Die Infantin.

(Die Lettere fliegt ihr entgegen und schmlegt fich an fie an. Die Ronigin faut vor bem Ronige nieber, welcher ftumm und verwirrt flebt.)

# Königin.

Mein Berr

Und mein Gemahl — ich muß — ich bin gezwungen, Bor Ihrem Thron Gerechtigkeit zu suchen.

König.

Berechtigfeit? -

Königin.

Unwurdig feh' ich mir

Un diefem Sof begegnet. Meine

Schatoulle ift erbrochen -

König.

Bas?

Königin.

Und Sachen

Bon großem Werth fur mich baraus verschwunden - Ronig.

Bon großem Berth fur Sie? -

### Königin.

Durch die Bedeutung,

Die eines Unbelehrten Dreiftigfeit Bermbgend mare -

König.

Dreiftigfeit - Bebeutung -

Doch - ftehn Sie auf!

Königin.

Nicht eher, mein Gemahl, Bis Sie durch ein Bersprechen sich gebunden, Kraft Ihres königlichen Arms zu meiner Genugthuung den Thater mir zu stellen; Bo nicht, von einem hofstaat mich zu trennen, Der meinen Dieb verbirat —

König.

Stehn Sie boch auf -

In diefer Stellung — Stehn Sie auf! Rönigin (fest auf).

Daß er

Bon Range fenn muß, weiß ich — benn in ber Schatoulle lag an Perlen und Demanten Beit über eine Million, und er Begnugte fich mit Briefen —

König.

Die ich boch -

Königin.

Recht gerne, mein Gemahl. Es waren Briefe Und dann ein Medaillon von dem Infanten.

König.

Bon

Königin.

Dem Infanten , Ihrem Sohn. König.

An Sie?

Königin.

An mich.

König.

Bon dem Infanten? Und das fagen Sie mir?

Ronigin.

Barum nicht Ihnen, mein Gemahl? Ronig.

Mit biefer Stirne?

Königin.

Bas fallt Ihnen auf?

Ich benke, Sie erinnern fich der Briefe, Die mit Bewilligung von beiden Kronen Don Karlos mir nach Saint Germain geschrieben. Db auch das Bild, womit er fie begleitet, In diese Freiheit einbedungen worden, Db seine rasche Hoffnung eigenmächtig Sich diesen kuhnen Schritt erlaubt — das will Ich zu entscheiden mich nicht untersangen. Wenn's Uebereilung war, so war es die Berzeihlichste — da bin ich für ihn Bürge. Denn damals siel ihm wohl nicht bei, daß es Für seine Mutter ware —

(Siebt die Bewegung des Konigs.) Bas ift bas?

Bas baben Sie?

### Infantin

(welche unterbeffen das Medaillon auf bem Boben gefunden und damit gespielt hat, bringt es ber Konigin).

Ach! Sieb ba, meine Mutter!

Das icone Bilb -

#### Königin.

Das benn, mein -

(Sie erkennt das Medaillon und bleibt in sprachloser Erstar, rung stehen. Beibe sehen einander mit unverwandten Au, gen an. Nach einem langen Stillschweigen.)

Babrlich, Sire!

Dies Mittel, seiner Sattin herz zu prafen, Dankt mir fehr koniglich und ebel — Doch Roch eine Frage mocht' ich mir erlauben.

#### König.

Das Fragen ift an mir.

#### Rönigin.

Durch meinen Argwohn Soll boch die Unschuld wenigstens nicht leiben. — Wenn also dieser Diebstahl Ihr Befehl Gewesen —

# König.

Ja.

## Königin.

Dann hab' ich Niemand anzuklagen Und Niemand weiter zu bedauern — Niemand Als Sie, dem die Gemahlin nicht geworden, Bei welcher folche Mittel fich verlohnen.

# König.

Die Sprache tenn' ich. — Doch, Madam, Zum zweiten Male foll fie mich nicht tauschen, Wie in Aranjuez fie mich getäuscht. Die engelreine Konigin, die damals Mit so viel Barde fich vertheidigt — jett Kenn' ich sie beffer.

Königin.

Was ist bas?

König.

Kurz also

Und ohne hinterhalt, Madam! — Ift's wahr, Noch mahr, daß Sie mit Niemand dort gesprochen? Mit Niemand? Ift das wirklich wahr?

Königin.

Mit dem Infanten

Sab' ich gesprochen. 3a.

Ronig.

Ja? - Mun, so ift's

Am Lage. Ce ist offenbar. So frech! So wenig Schonung meiner Chre! Königin.

Chre, Sire?

Benn Chre zu verletzen mar, fo, furcht' ich, Stand eine grbf're auf bem Spiel, als mir Raftilien zur Morgengabe brachte.

König.

Warum verleugneten Sie mir? Ronigin.

Weil ich

Es nicht gewohnt bin, Sire, in Gegenwart Der Soflinge, auf Delinquenten, Beife Berboren mich zu laffen. Bahrheit werbe 3d nicht verleugnen, wenn mit Ehrerbietung Und Gate fie geforbert wird. - Und war Das wohl der Ion, ben Gure Majeftat Mir in Aranjues su boren gaben? Ift etwa bie versammelte Granbezza Der Richterstubl, vor welchen Roniginnen Bu ihrer ftillen Thaten Rechenschaft Bezogen werben? 3ch gestattete Dem Pringen bie Busammentunft, um bie Er bringend bat. 3ch that es, mein Gemabl, Beil ich es wollte - weil ich ben Gebrauch Richt über Dinge will jum Richter feten, Die ich fur tadellos erkannt - und Ihnen Berbarg ich es, weil ich nicht luftern mar, Mit Gurer Majestat um Diese Freiheit Bor meinem Sofgefinde mich ju ftreiten.

König.

Sie fprechen fuhn, Madam, fehr - Konigin.

Und auch barum,

Set' ich hinzu, weil ber Infant boch schwerlich Der Billigkeit, die er verdient, sich zu Erfreuen hat in seines Baters Herzen — König.

Die er verbient?

Königin.

Denn warum foll ich es Berbergen, Sire? — Ich schät; ihn sehr und lieb' ihn, Als meinen theuersten Berwandten, ber Einst werth befunden worden, einen Namen Bu fahren, ber mich mehr anging — Ich habe Noch nicht recht einsehn lernen, daß er mir Gerade barum frember sollte sepn, Als jeder Andre, weil er ehedem Bor jedem Andern theuer mir gewesen. Wenn Ihre Staatsmaxime Bande knapft, Wie sie sie staatsmaxime Bande knapft, Wie sie für gut es sindet, soll es ihr Doch etwas schwerer werden, sie zu losen. Ich will nicht haffen, wen ich soll — und weil Man endlich doch zu reden mich gezwungen — Ich will es nicht — will meine Wahl nicht länger Gebunden sehn —

### König.

Elisabeth! Sie haben In schwachen Stunden mich gesehen. Diese Erinnerung macht Sie so tuhn. Sie trauen Auf eine Allmacht, die Sie oft genug An meiner Festigkeit gepruft. — Doch fürchten Sie besto mehr. Was die zu Schwächen mich Gebracht, kann auch zu Raserei mich führen.

Königin.

Bas hab' ich benn begangen? König (nimmt ihre Sanb).

Wenn ce ift,

Doch ift — und ift es denn nicht schon? — wenn Ihrer Berschuldung volles, aufgehäuftes Maß Auch nur um eines Athems Schwere steigt — Wenn ich der Hintergangne bin —

(Er läßt ihre Hand los.)

3ch fann

Auch aber diese lette Schwäche fiegen. Ich kann's und will's - Dann webe mir und Ihnen, Elisabeth!

Königin.

Bas hab' ich benn begangen?

Dann meinetwegen fließe Blut - Königin.

So weit

Ift es gekommen - Gott!

König.

3ch fenne

Mich felbst nicht mehr — ich ehre feine Sitte Und feine Stimme ber Natur und feinen Bertrag ber Nationen mehr —

Königin.

Wie febr

Beklag' ich Eure Majestat -

Ronig (außer Faffung).

Beflagen!

Das Mitleid einer Buhlerin -

Infantin

(hångt sich erschroden an ihre Mutter).

Der Ronig garnt,

Und meine fcone Mutter weint.

König

(ftoft bas Rind unfanft von ber Ronigin).

Königin

(mit Sanftmuth und Barbe, aber mit gitternber Stimme).

Dies Rind

Muß ich doch ficher ftellen vor Mighandlung. Komm mit mir, meine Tochter!

(Gie nimmt fie auf ben Urm.)

Benn ber Ronig

Dich nicht mehr kennen will, so muß ich jenseits Der Pyrenden Bargen kommen laffen, Die unfre Sache führen.

(Gie will geben.)

Ronig (betreten).

Kbnigin?

Königin.

Ich fann nicht mehr - bas ift zu viel (Sie will bie Thur erreichen und fallt mit bem Rinbe an ber Sowelle ju Boben.)

### König

(hinzueilend, voll Beftarzung).

Gott! Bas ift bas? -

Infantin (ruft von Schreden).

Ach! meine Mutter blutet!

(Sie eilt binaus.)

### König

(angstlich um fie beschäftigt).

Welch fürchterlicher Zufall! Blut! Berbien' ich Daß Sie so hart mich strafen? Stehn Sie auf! Erholen Sie sich! Stehn Sie auf! Man kommt! Man überrascht uns — Stehn Sie auf! — Soll sich Mein ganzer Dof an diesem Schauspiel weiden? Muß ich Sie bitten, auszustehn?

(Sie richtet fich auf, von bem Ronige unterftast.)

# Behnter Auftritt.

Die Vorigen. Alba, Domingo treten erschrocken berein. Damen folgen.

König.

Man bringe

Die Konigin zu Sause. Ihr ift übel.

(Die Ronigin geht ab, begleitet von ben Damen. Alba unb Domingo treten naber.)

Alba.

Die Konigin in Thranen und auf ihrem Gefichte Blut -

Rönig.

Das nimmt die Teufel Bunder, Die mich verleitet haben.

Alba. Domingo.

Wir?

König.

Die mir

Genug gefagt, jum Rafen mich zu bringen; Bu meiner Ueberzeugung nichts.

Alba.

Bir gaben,

Bas wir gehabt -

König.

Die Solle bant' es euch.

Ich habe, was mich reut, gethan. Bar bas Die Sprache eines ichulbigen Gewiffens?

Marquis von Vosa

(noch außerhalb ber Scene).

Ift ber Monarch zu sprechen?

# Clfter Auftritt.

Marquis von Pofa. Die Vorigen.

#### Könia

(bei biefer Stimme lebbaft auffahrend und bem Marquis einige Schritte entgegen gebenb).

Ach! Das ift er!

Sept mir willtommen, Marquis - Euer, Bergog, Bedarf ich jest nicht mehr. Berlaft uns!

(Miba und Domingo feben einander mit ftummer Bermunde: rung an und geben.)

## Bwölfter Auftritt.

Der König und Marquis von Pofa.

### Marguis.

Gire

Dem alten Manne, ber in zwanzig Schlachten Dem Tob fur Sie entgegen ging, fallt es Doch bart, fich fo entfernt gu febn!

### Könia.

Euch ziemt

Es, fo zu benten, fo zu bandeln mir. Bas ihr in wenig Stunden mir gewesen, Bar er in einem Menschenalter nicht. Ich will nicht beimlich thun mit meinem Bohlgefallen; Das Siegel meiner toniglichen Gunft Soll bell und weit auf eurer Stirne leuchten. Ich will ben Mann, den ich zum Freund gewählt, Beneibet febn.

Marquis.

Und bann auch, wenn bie Salle Der Dunkelheit allein ihn fahig machte, Des Ramens werth ju fenn?

König.

Bas bringt

Ihr mir?

Marquis.

Als ich das Vorgemach durchgebe, Hor' ich von einem schrecklichen Gerüchte, Das mir unglaublich daucht — Ein heftiger Wortwechsel — Blut — die Konigin —

König.

Ihr kommt von dort?

Marquis.

Entfeten foll' es mich, Benn bas Gerücht nicht Unrecht hatte, wenn Bon Eurer Majestat indeß vielleicht Etwas geschehen ware — Bichtige Entbedungen, die ich gemacht, verandern Der Sache gange Lage.

**Aönig.** Nun?

Marquis.

Ich fand

Gelegenheit, des Prinzen Porteseuille Mit einigen Papieren wegzunehmen, Die, wie ich hoffe, ein'ges Licht — (Er gibt Karlos Brieftasche bem Konige.)

### Ronig (burchfieht fie begierig).

Ein Schreiben

Bom Raifer, meinem Bater - Bie? Bon bem Ich nie gebort zu haben mich entfinne?

(Er liest es durch, legt es bei Seite und eilt zu den andern Papieren.)

Der Plan zu einer Festung — Abgeriff'ne Gebanken aus bem Tacitus. — Und was Denn bier? — Die Hand sollt' ich boch kennen! Es ift von einer Dame.

(Er liebt aufmertfam, balb laut, balb leife).

"Dieser Schlässel — —

"Die hintern Zimmer in dem Pavillon "Der Konigin" — Ha! Was wird das? — "Hier darf "Die Liebe frei — Erhörung — schöner Lohn" Satanische Verrätherei! Jetzt kenn' ich's, Sie ist es. Es ist ihre Hand!

**M**arquis.

Die Hand

Der Konigin? Unmöglich —

König.

Der Pringeffin

Bon Eboli -

Marquis.

So war' es mahr, mas mir Unlangst ber Page Henarez gestanden, Der Brief und Schlaffel überbrachte.

König

(bes Marquis hand faffend, in bestiger Bewegung).
Warquis!

Ich seib — Ich will es nur gestehen — Marquis Dies Weib erbrach ber Konigin Schatoulle, Die erste Warnung kam von ihr — Wer weiß, Wie viel ber Monch brum wissen mag — Ich bin Durch ein verruchtes Bubenstüd betrogen.

Marqnis.

Dann war' es ja noch gladlich — König.

Marquis! Marquis!

Ich fange an zu furchten, bag ich meiner Gemahlin boch zu viel gethan - Marquis.

Wenn zwischen

Dem Prinzen und ber Königin geheime Berständnisse gewesen sind, so waren Sie sicherlich von weit — weit anderm Inhalt, Als bessen man sie angeklagt. Ich habe Gewisse Nachricht, daß bes Prinzen Bunsch, Nach Flandern abzureisen, in dem Kopfe Der Königin entsprang.

König.

Ich glaubt' es immer.

Die Königin hat Ehrgeiz — Darf ich mehr Noch sagen? Mit Empfindlichkeit sieht sie In ihrer stolzen Hoffnung sich getänscht Und von des Thrones Antheil ausgeschlossen. Des Prinzen rasche Jugend bot sich ihren Weit blidenden Entwürfen dar — ihr herz — Ich zweisle, ob sie lieben kann.

## König.

Bor ibren

Stagteflugen Planen gittr' ich nicht. Marguis.

Db fie geliebt wird? - Db von dem Infanten Richts Schlimmeres ju furchten? Diese Frage Scheint mir ber Unterfuchung werth. Sier, glaub' ich, Ift eine ftreng're Bachfamteit vonnothen -König.

Abr baftet mir får ibn -

#### Marguis

(nach einigem Bebenten).

Benn Eure Majeftat

Dich fabig balten, biefes Umt zu fubren, So muß ich bitten, es uneingeschrantt Und gang in meine Sand zu übergeben. Könia.

Das foll geschehen.

Marquis.

Benigstens burch feinen

Behulfen, welchen Namen er auch babe, In Unternehmungen, die ich etwa Rar nothig finden konnte, mich zu fioren -

König.

Durch feinen. 3ch versprech' es euch. 3br mar't Mein auter Engel. Wie viel Dank bin ich Sar biefen Wint euch fculbig!

(Bu Lerma, ber bei ben lesten Morten bereintritt.) Bie verließt ibr

Die Ronigin?

#### ferma.

Noch fehr erschöpft von ihrer Ohnmacht.

(Er fieht ben Marquis mit zweibeutigen Bliden an und geht.) Marquis

(nach einer Paufe gum Ronig).

Roch eine Borficht scheint mir nothig.

Der Pring, farcht' ich, fann Barnungen erhalten.

Er hat der guten Freunde viel - vielleicht

Berbindungen in Gent mit den Rebellen.

Die Furcht tann ju verzweifelten Entschluffen

Ihn fuhren - Darum rieth' ich an, gleich jett

Bortehrungen ju treffen, biefem Fall

Durch ein geschwindes Mittel zu begegnen.

König.

Ihr habt gang recht. Wie aber - Marquis.

Ein geheimer

Berhaftsbefehl, ben Eure Majeståt In meine Sanbe niederlegen, mich Im Augenblicke der Gefahr sogleich Deffelben zu bedienen — und —

(Wie fich ber Ronig ju bebenfen scheint)

Es bliebe

Far's Erfte Staatsgeheimniß, bis -

(zum Schreibepult gehend und ben Berhaftsbesehl nieberschreibend). Das Reich

Ift auf dem Spiele — Außerordentliche Mittel Erlaubt die bringende Gefahr — hier, Marquis — Euch brauch' ich keine Schonung zu empfehlen — Schuler's sammil. Werte. III. 200,

Marquis (empfangt ben Berhaftsbefehl). Es ift auf's Acuferste, mein König. König (legt bie Sand auf seine Schulter). Geht,

Geht, lieber Marquis — Rube meinem herzen Und meinen Nachten Schlaf zurud zu bringen. (Beibe geben ab ju verschiebenen Seiten.)

#### Gallerie.

# Preizehnter Auftritt.

Sarlos tommt in ber größten Beangstigung. Graf Cerma ihm entgegen.

Karlos.

Sie such' ich eben.

Ferma. Und ich Sie. Karlos.

Ift's wahr?

Um Gottes willen, ift es wahr? Lerma.

Bas benn ?

Karlos.

Daß er ben Dolch nach ihr gezückt? baß man Aus feinem Zimmer blutig fie getragen? Bei allen heiligen! Antworten Sie. Bas muß ich glauben? was ift wahr? Lerma.

Sie fiel

Ohnmachtig bin und ritte fich im Fallen Sonft mar es nichts.

Karlos.

Sonft hat es nicht Gefahr?

Souft nicht.? Bei Ihrer Chre, Graf?

Lerma.

Nicht für

Die Ronigin - boch befto mehr fur Sie.

Rarlos.

Får meine Mutter nicht! Nun Gott fen Dank! Mir kam ein schreckliches Gerücht zu Ohren, Der Ronig rafe gegen Kind und Mutter, Und ein Geheimniß sen entbeckt.

ferma.

Das Lette

Rann auch wohl mahr fenn -

Karlos.

Bahr fenn! Bie?

Jerma.

Pring, eine Warnung gab ich Ihnen heute, Die Sie verachtet haben. Nuten Sie Die zweite beffer.

Karlos.

Wie?

Lerma.

Wenn ich mich andere Richt irre, Pring, sah ich vor wen'gen Tagen Ein Porteseuille von himmelblauem Sammt, Mit Gold burchwirft, in Ihrer Sand —

### Rarlos (remas bestürgt).

Op eines

Besity' ich. Ja — Run? — **Lerma.** 

Muf ber Dede, glaub' ich,

Ein Schattenriß, mit Perlen eingefaßt — Karlos.

Sang recht.

ferma.

Als ich vorbin ganz unvermuthet In's Kabinet des Konigs trat, glaubt' ich Das nämliche in seiner Hand zu seben, Und Marquis Posa stand bei ihm — Karlos

(nach einem turgen erftarrenben Stillschweigen, beftig).

Nicht wahr.

Serma (empfinblich).

Dann freilich bin ich ein Betruger. Rarlos (fiehr ihn tange an).

Der find Sie. Ja.

ferma.

Ach! ich verzeih' es Ihnen.

#### **A**arlos

(geht in schrecklicher Bewegung auf und nieder und bleibt endlich vor ihm stehen).

Bas hat er bir zu Leib gethan? Bas haben Die unschuldevollen Bande bir gethan, Die bu mit bollischer Geschäftigkeit Bu reißen bich beeiferft? ferma.

Pring, ich ehre-

Den Schmerz, ber Sie unbillig macht. Rarlas.

D Gott!

Sott! - Gott! Bewahre mich vor Argwohn! Lerma.

Much

Erinnr' ich mich bes Konigs eigner Borte: Bie vielen Dant, fagt' er, als ich herein trat, Bin ich fur biefe Neuigkeit euch schuldig! Rarlos.

O stille! stille!

Serma.

Herzog Alba foll

Gefallen fenn — Dem Prinzen Run Gomez Das große Siegel abgenommen und Dem Marquis übergeben fenn —

Karlos (in tiefes Grabeln versunten).

Und mir verschwieg er!

Warum verschwieg er mir?

Jerma.

Der gange hof

Staunt ihn fcon als allmächtigen Minister, Als unumschräntten Gunftling an -

Karlos.

Er hat

Mich lieb gehabt, fehr lieb. Ich war ihm theuer, Wie feine eigne Seele. D bas weiß ich — Das haben taufend Proben mir erwiefen.

Doch sollen Millionen ihm, soll ihm Das Baterland nicht theurer seyn als Einer? Sein Busen war für Einen Freund zu groß Und Karlos Glück zu klein für seine Liebe. Er opferte mich seiner Tugend. Kann Ich ihn drum schelten? — Ja! Es ist gewiß! Jetzt ist's gewiß. Jetzt hab' ich ihn verloren.

(Er geht feitwarts und verhallt bas Geficht.)

Serma (nach einigem Stillschweigen).

Mein bester Pring, mas fann ich fur Sie thun? Ratios (obne ibn anguseben).

Bum Ronig geben und mich auch verrathen. Ich habe nichts zu schenken.

Lerma.

Bollen Sie

Erwarten, was erfolgen mag?

(ficht sich auf bas Geländer und sieht starr vor sich hinaus). Ich hab' ihn

Berloren. D! Jett bin ich gang verlaffen! Jerma

(nahert fich ihm mit theilnehmender Rabrung). Sie wollen nicht auf Ihre Rettung benten? Karlos.

Auf meine Rettung? — Guter Mensch! Lerma.

Und fonft,

Sonft haben Sie für Niemand mehr zu zittern? Karlos (fabre auf).

Gott! Woran mahnen Sie mich! - Deine Mutter!

Der Brief, ben ich ihm wieder gab! ihm erft Richt laffen wollte und boch ließ!

(Er geht heftig und bie Sande ringend auf und nieber.) Womit

hat fie es benn verdient um ihn? Sie batt' er Doch schonen follen. Lerma, batt' er nicht?
(Raid, entidioffen.)

Ich muß zu ihr — ich muß sie warnen, muß Sie vorbereiten — Lerma, lieber Lerma — Wen schich ich benn? Hab' ich benn Niemand mehr? Gott sen gelobt! Roch einen Freund — und hier Ist nichts mehr zu verschlimmern.

(Schnell ab.)

**Lerma** 

(folgt ibm und ruft ibm nach).

Pring! Wohin?

# Vierzehnter Auftritt.

Die Königin. Alba. Domingo.

Alba.

Benn une vergonnt ift, große Ronigin — Königin.

Bas fteht zu Ihren Diensten? Domingo.

Redliche Beforgniß

Fur Ihrer toniglichen Majeftat Erhabene Perfon erlaubt uns nicht

Bei einem Borfall mußig ftill zu schweigen, Der Ihre Sicherheit bedroht.

Alba.

Bir eilen,

Durch unfre zeit'ge Warnung ein Complot, Das wider Sie gespielt wird, zu entfraften --Pomingo.

Und unfern Gifer — unfre Dienfte zu Den Fagen Ihrer Majeftat zu legen.

Königin (fiebt fie verwundernd an). Hochwurd'ger Herr, und Sie, mein edler Herzog, Sie überraschen mich wahrhaftig. Solcher Ergebenheit war ich mir von Domingo Und Herzog Alba wirklich nicht vermuthend. Ich weiß, wie ich sie schähen muß — Sie nennen Mir ein Complot, daß mich bedrohen soll. Dars ich ersahren, wer —

Alba.

Wir bitten Sie,

Bor einem Marquis Posa sich zu huten, Der fur bes Konigs Majestat geheime Geschäfte führt.

Königin.

Ich bore mit Vergnügen, Daß der Monarch so gut gewählt. Den Marquis Hat man mir langst als einen guten Menschen, Als einen großen Nann gerühmt. Nie ward Die hochste Gunst gerechter ausgetheilt — Domingo.

Gerechter ausgetheilt? Bir wiffen's beffer.

Alba.

Es ift langst fein Geheimnis mehr, wozu Sich biefer Mensch gebrauchen laffen. Königin.

Bie?

Bas war' benn bas? Sie fpannen meine ganze Erwartung.

Pomingo.

— Ift es schon von lange, Daß Ihre Majestat zum letzten Mal in Ihrer Schatoulle nachgesehen?

Königin.

Bie?

Pomingo.

Und baben

Sie nichts barin vermißt von Roftbarfriten? Königin.

Wie so? warum? Was ich vermisse, weiß Mein ganzer hof — Doch Marquis Posa? Wie Kommt Marquis Posa bamit in Verbindung? Alba.

Sehr nahe, Ihre Majestät — benn auch Dem Prinzen fehlen wichtige Papiere, Die in bes Königs Händen biesen Morgen Geschen worben — als ber Chevalier Geheime Audienz gehabt.

Monigin (nach einigem Rachbenten). Sehr feltsam,

Bei Gott! und außerst sonderbar! — 3ch finde hier einen Feind, von dem mir nie getraumt, Und wiederum zwei Freunde, die ich nie befeffen Bu baben mich entfinnen tann — Denn wirklich

(Indem fie einen burchbringenden Blid auf beibe beftet.) Duf ich gestebn, ich mar icon in Gefabr, Den schlimmen Dienft, ber mir bei meinem herrn Beleiftet worden - Ibnen ju vergeben.

Alba.

Uns?

Königin.

Ibnen.

Domingo.

Bergog Alba! Une! Königin.

(noch immer bie Mugen fest auf fie gerichtet). Mie lieb

Ift es mir alfo, meiner Uebereilung So bald gewahr zu werden - Dhnehin hatt' ich beschloffen, Seine Majeftat Roch beut' ju bitten, meinen Rlager mir Bu ftellen. Um fo beffer nun! Go tann ich Auf herzog Alba's Zeugniß mich berufen.

Alba.

Auf mich? Das wollten Sie im Ernft? Königin.

Warum nicht?

Domingo.

Um alle Dienfte zu entfraften, bie Bir Ihnen im Berborgnen -

Königin.

3m Berborgnen?

(Mit Stolg und Ernft.)

Ich wünschte boch zu wiffen, herzog Alba, Was Ihres Königs Frau mit Ihnen, ober Mit Ihnen, Priester, abzureben hatte, Das ihr Gemahl nicht wiffen barf — Bin ich Unschuldig ober schuldig?

Pominge.

Belche Frage!

Alba.

Doch, wenn der Ronig so gerecht nicht ware? Es jett zum mindesten nicht ware? Königin.

Dann

Muß ich erwarten, bis er's wird — Bohl bem, Der zu gewinnen hat, wenn er's geworden! (Sie macht ihnen eine Berbeugung und geht ab; Jene entsfernen sich nach einer andern Seite.)

Bimmer ber Pringeffin von Cboli.

Füntzehnter Auftritt.

Pringeffin von Choli. Gleich barauf Karlos.

Eboli.

So ift fie mahr, bie außerorbentliche Zeitung, Die schon ben gangen hof erfult? Marlos (witt berein).

Erschrecken Sie

Dicht, Farftin! 3ch will fanft fenn wie ein Rind.

Und wiederum zwei Freunde, die ich nie befeffen Bu haben mich entfinnen tann — Denn wirklich

(Indem fie einen burchbringenden Blid auf beide beftet.) Dug ich gestehn, ich war schon in Gefahr, Den schlimmen Dienst, der mir bei meinem herrn Geleistet worden — Ihnen du vergeben.

Alba.

Uns?

Königin.

Ihnen.

Pomingo.

Hönigin.

(noch immer bie Augen fest auf sie gerichtet). Wie lieb

Ift es mir also, meiner Uebereilung So bald gewahr zu werden — Ohnehin Hatt' ich beschlossen, Seine Majestät Noch hent' zu bitten, meinen Kläger mir Zu stellen. Um so besser nun! So kann ich Auf Herzog Alba's Zeugniß mich berufen.

Alba.

Auf mich? Das wollten Sie im Ernft? Mönigin.

Warum nicht?

Pomingo.

Um alle Dienfte zu entfraften, bie Wir Ihnen im Berborgnen — Sonigin.

3m Berborgnen?

(Mit Stoly und Ernft.)

Ich wünschte boch zu wiffen, herzog Alba, Bas Ihres Königs Frau mit Ihnen, oder Mit Ihnen, Priester, abzureden hatte, Das ihr Gemahl nicht wiffen barf — Bin ich Unschuldig oder schuldig?

Pomings.

Belche Frage!

Doch, wenn ber Konig fo gerecht nicht ware? Es jett jum mindesten nicht ware? Königin.

Dann

Muß ich erwarten, bis er's wird — Bohl bem, Der zu gewinnen hat, wenn er's geworden! (Sie macht ihnen eine Berbeugung und geht ab; Jene entfernen fich nach einer andern Seite.)

Bimmer ber Pringeffin von Cbolt.

Füntzehnter Auftritt.

Pringeffin von Choli. Steich barauf Karlos.

Eboli.

So ift fie mahr, bie außerordentliche Zeitung, Die schon ben ganzen hof erfut? Karlos (win berein).

Erschrecken Sie

Richt, Farftin! 3ch will fanft fenn wie ein Rind.

Choli.

Pring - biefe Ueberraschung.

Karlos.

Sind Sie noch

Beleidigt? Noch-?

Choli.

Pring!

Rarios (bringenber).

Sind Sie noch beleidigt?

Ich bitte, fagen Gie es mir.

Chali.

Was foll das?

Sie fcheinen zu vergeffen, Pring - Bas fuchen Sie bei mir.

#### Rarlos

(ihre hand mit heftigfeit faffenb).

Dabchen, tannft bu ewig baffen ?

Bergeiht gefrantte Liebe nie?

Choli (will sich losmachen).

Moran

Erinnern Sie mich, Pring?

Karlos.

Un deine Gute

Und meinen Undank — Ach! ich weiß es wohl! Schwer hab' ich dich beleidigt, Madchen, habe Dein sanftes Herz zerriffen, habe Thranen Geprest aus diesen Engelblicken — ach! Und bin auch jetzt nicht hier, es zu bereuen.

Cboli.

Pring, laffen Sie mich - ich -

#### Karlos.

3ch bin gekommen,

Weil du ein sanftes Madchen bift, weil ich Auf beine gute, schone Seele baue. Sieh, Madchen, sieh, ich habe keinen Freund mehr Auf dieser Welt, als dich allein. Einst warst Du mir so gut — Du wirst nicht ewig haffen, Und wirst nicht unverschnlich seyn.

Choli (wenbet bas Geficht ab).

D ftille!

Nichts mehr, um Gottes willen, Pring! — Karlos.

Lag mich

An jene goldne Zeiten dich erinnern — An beine Liebe laß mich dich erinnern, An beine Liebe, Madchen, gegen die Ich so unwurdig mich verging. Laß mich Jetzt gelten machen, was ich dir gewesen, Was beines Herzens Traume mir gegeben — Noch einmal — nur noch Einmal stelle mich, So wie ich damals war, vor beine Seele, Und diesem Schatten opfre, was du mir, Wir ewig nie mehr opfern kannst.

Eboli.

D Karl!

Bie grausam spielen Sie mit mir! Rarlos.

Sen größer

Als bein Geschlecht. Bergiß Beleidigungen! Thu', was vor bir kein Beib gethan — nach bir Rein Beib mehr thun wird. Etwas Unerhortes Fordr' ich von dir — Las mich — auf meinen Anien Beschwor' ich bich — las mich, zwei Borte las mich Mit meiner Mutter sprechen.

(Er wirft sich vor ihr nieber.)

## Sechzehnter Auftritt.

Die Vorigen. Marquis von Posa ftarzt berein, hinter ihm zwei Offiziere ber ebniglichen Leibwache.

#### Marquis

(athemios, außer fich bazwifchentretenb).

Bas bat er

Geftanden? Glauben Sie ihm nicht! Karlos

(noch auf ben Anien, mit erhobener Stimme).

Bei Allem,

Bas heilig —

### Marquis

(unterbricht ihn mit heftigfeit).

Er ift rafend. Boren Sie

Den Rafenben nicht an.

Marlos (lauter, bringenber).

Es gilt um Tod

Und Leben. Führen Sie mich zu ihr! Marquis

Czieht die Prinzessin mit Gewalt von ibm).

34

Ermorde Sie, wenn Sie ihn horen.

(Bu einem von ben Offigieren.)

Graf

Bon Korbua! Im Namen des Monarchen.
(Er zeigt ben Berhaftsbefebl.)

Der Pring ift Ihr Gefangener.

(Rarlos ftebt erftarrt, wie vom Donner gerabrt. Die Prins geffin ftost einen Laut bes Schredens aus und will flieben, die Offiziere erstaunen. Eine lange und tiefe Paufe. Man flebt ben Marquis fehr heftig zittern und mit Mabe feine Kaffung behalten.)

(Bum Pringen)

3ch bitte

Um Ihren Degen — Fürstin Gboli, Sie bleiben; und

(Bu bem Offigier)

Sie haften mir bafur,

Dag Seine Sobeit Niemand fpreche - Niemand - Sie felbst nicht, bei Gefahr des Ropfe!

(Er fpricht noch Einiges leife mit bem Offigier, barauf wens bet er fich jum andern.)

Ich werse

Sogleich mich felbst zu bes Monarchen Fußen, Ihm Rechenschaft zu geben -

(Bu Rarlos)

Und auch Ihnen —

Erwarten Sie mich, Pring - in einer Stunbe.

(Rarlos läßt sich ohne Zeichen bes Bewußtseyns hinwegfahren,
— Nur im Borübergehen läßt er einen matten, sterbenden Blid auf den Marquis fallen, der sein Gesicht verhällt. Die Prinzessin versucht es noch einmal, zu entstlehen; der Mars quis fahrt sie beim Arm zurad.)

# Siebenzehnter Auftritt.

Pringeffin von Choli. Marquis von Pofa.

Eboli.

Um aller himmel willen, laffen Sie Mich biefen Ort -

Marquis

(fahrt fie gang vor, mit farchterlichem Ernft). Was hat er bir gesagt,

Ungladliche?

Cboli.

Nichts — Laffen Sie mich — Nichts — Marquis

(hatt fie mit Gewalt jurad. Ernfter). Bie viel haft du erfahren? hier ift fein Entrinnen mehr. Du wirft auf diefer Belt Es Niemand mehr erzählen.

Choli (fieht ihm erschroden in's Gesicht).

Großer Gott!

Bas meinen Sie damit? Sie wollen mich Doch nicht ermorden?

Marquis (zieht einen Dold).

In der That, das bin

Ich febr gesonnen. Mach' es furg! Eboli.

Mich? mich?

O ewige Barmherzigkeit! Bas hab' Ich denn begangen?

Marquis

(zum himmet sebend, ben Dolch auf ihre Brust gesett). Noch ist's Zeit. Noch trat Das Gift nicht über biefe Lippen. Ich Zerschmettre bas Gefäß, und Alles bleibt, Wie es gewesen — Spaniens Berhangniß Und eines Weibes Leben!

(Er bleibt in biefer Steaung zweifelhaft ruben.)
Choli

(ist an ihm niedergesunken und sieht ihm fest in's Gesicht). Nun? Was zaudern Sie?

Ich bitte nicht um Schonung .— Rein! Ich habe Berdient zu sterben, und ich will's,

## Marquis

(last die hand langfam finten. Rach einem turgen Befinnen). Das ware

So feig, als es barbarisch ist — Nein! nein! Gott sen gelobt! — Noch gibt's ein andres Mittel! (Er läßt ben Dolch fallen und eilt hinaus. Die Prinzessin stürzt fort durch eine andere War.)

Ein Bimmer ber Ronigin.

# Achtzehnter Auftritt.

Die Königin jur Gräfin Suentes. Was fur ein Auflauf im Pallaste? Jebes Getbse, Grafin, macht mir heute Schrecken. D seben Sie boch nach und sagen mir, Was es bedeutet.

(Die Grafin Fuentes geht ab und herein ftargt bie Pring geffin von Eboli.)

# Mennzehnter Auftritt.

Die Konigin. Pringeffin von Choli.

**E**boli

(athemios, bleich und entftellt vor ber Konigin niebergefunten). Ronigin! Bu Dulfe!

Er ift gefangen.

Königin.

Ber?

Chali.

Der Marquis 90fa

Rahm auf Befehl bes Ronigs ihn gefangen. Konigin.

Ben aber ? Ben?

Choli.

Den Prinzen. Sonigin.

Rafeft bu?

Choli.

Co eben fuhren fie ihn fort. Ronigin.

Und wer

Rahm ihn gefangen?

Choli.

Marquis Pofa.

Königin.

Nun!

Gott fep gelobt, bag es ber Marquis mar, Der ihn gefangen nahm!

Cboli.

Das fagen Sie

So ruhig, Ronigin? so talt? — O Gott! Sie ahnen nicht — Sie wissen nicht — Königin.

Warum er

Gefangen worben? — Gines Fehltritts wegen, Bermuth' ich, ber bem beftigen Charafter Des Junglings febr naturlich war.

Eboli.

Dein! nein!

Ich weiß es beffer — Nein — D Ronigin! Berruchte, teufelische That! — Sur ibn Ift teine Rettung mehr! Er flirbt! Konigin.

Er ftirbt?

Cboli.

Und feine Morberin bin ich! &Snigin.

Er ftirbt?

Bahnfinnige, bedentft bu?

Cboli.

Und warum -

Barum er ftirbt! — D batt' ich wiffen tonnen, Daß ce bie babin tommen wurde!

Königin

(nimmt fie gatig bei ber Sanb).

Farftin,

Noch find Sie außer Fassung. Sammeln Sie Erst Ihre Geister, daß Sie ruhiger, Richt in fo grauenvollen Bilbern, bie Mein Innerftes burchschauern, mit erzählen. Bas wiffen Sie? Bas ift geschehen? Eboli.

D!

Richt biese himmlische herablassung, Nicht biese Gute, Ronigin! Wie Flammen Der Solle schlägt sie brennend mein Gewissen. Ich bin nicht wurdig, ben entweihten Blid Bu Ihrer Glorie empor zu richten. Bertreten Sie bie Elende, bie sich, Berknirscht von Reue, Scham und Selbstverachtung, Bu Ihren Füßen frummt.

Königin.

Ungludliche!

Bas haben Sie mir zu gestehen? Eboli.

Engel.

Des Lichtes! Große heilige! Noch kennen, Noch ahnen Sie den Teufel nicht, dem Sie So liebevoll gelächelt — Lernen Sie Ihn heute kennen. Ich — ich war der Dieb, Der Sie bestohlen.

Ronigin.

Sie?

Choli.

Und jene Briefe

Dem Abnig ausgeliefert.

Königin. -

Sie ?

**Eb**oli.

Der fich

Erbreiftet hat, Sie angutlagen - Ronigin.

Sie.

Sie fonnten -

Cboli.

Rache - Liebe - Raferei -

Ich haßte Sie und liebte ben Infanten — Ronigin.

Beil Gie ibn liebten -?

Cboli.

Beil ich's ihm geftanben

Und feine Gegenliebe fand.

Königin

(nach einem Stillschweigen).

D jett

Entrathselt fich mir Alles! — Stehn Sie auf!

Sie liebten ibn - ich habe fcon vergeben.

Es ift nun schon vergeffen - Stehn Sie auf!

(Sie reicht ihr ben Arm.)

**E**boli.

Mein! nein!

Ein schreckliches Geftandniß ift noch abrig.

Nicht eber, große Rouigin -

Königin (aufmertfam).

Was werb' ich

Moch boren muffen? Reden Sie - Eboli.

Der Rbnig -

Berfahrung — D Sie bliden weg — Ich lefe In Ihrem Angesicht Berwerfung — Das Berbrechen, beffen ich Sie zeihte — ich Beging es felbst.

(Sie bradt ihr glabendes Gesicht auf den Boden. Die Kdnigin geht ab. Große Pause. Die Herzogin von Olivarez kommt nach einigen Minuten aus dem Kabinet, in welches die Kdnigin gegangen war, und findet die Farstin noch in der vorigen Stellung liegen. Sie nähert sich ihr stillschweigend; auf das Geräusch richtet sich die Lestere auf und fährt wie eine Rasende in die Höhe, da sie die Kdnigin nicht mehr aewahr wird.)

# Bwanzigster Auftritt.

Pringeffin von Choli. Bergogin von Glivarez.

Choli.

Gott! Sie hat mich verlaffen! Jent ift es aus.

Olivarez (1rtit the naber). Prinzessin Eboli — Choli.

Ich weiß, warum Sie kommen, herzogin. Die Konigin schickt Sie beraus, mein Urtheil Mir anzukundigen — Geschwind!
Olivarez.

Ich habe

Befehl von Ihrer Majestat, Ihr Kreuz Und Ihre Schlassel in Empfang zu nehmen -

#### Ebeli

(nimmt ein goldnes Orbenstreus vom Bufen und gibt es in bie Sanbe ber Herzogin).

Doch einmal noch ift mir vergonnt, die Sand Der beften Ronigin ju fuffen?

Olivarez.

Im

Marientlofter wird man Ihnen sagen, . Bas aber Sie beschloffen ift.

Choli (unter hervorftargenben Abranen).

Ja sehe

Die Ronigin nicht wieber?

#### @livare3

(umarmt fie mit abgewandtem Gesicht). Leben Sie glucklich!

(Sie geht schnell fort. Die Prinzessin folgt ihr bis an die Thur bes Rabinets, welche sogleich hinter ber Herzogin verschlossen wird. Einige Minuten bleibt sie stumm und unbeweglich auf den Knien darvor liegen, dann rafft sie sich auf und eilt hinweg mit verhautem Gesicht.)

## Gin und zwanzigster Auftritt.

Königin. Marquis von Posa,

Königin.

Ach endlich, Marquis! Gladlich, bag Sie tommen! Marquis

(bleich, mit zerfibrtem Gesicht, bebenber Stimme und burch biesen ganzen Auftritt in feierlicher, tiefer Bewegung). Sind Ihre Majestat allein? Rann Niemand

In Diefen nachften Bimmern une beborchen?

# Manigin.

Rein Mensch — Barum? Bas bringen Sie?
(Inbem sie ihn genauer ansieht unb erschroden gurad tritt).
Und wie

So gang verändert! Bas ift das? Sie machen Mich zittern, Marquis — alle Ihre Juge Bie eines Sterbenden entstellt —

Marquis.

Sie wiffen

Bermuthlich schon -

Königin.

Daß Karl gefangen worden, Und zwar durch Sie, setzt man hinzu — So ist Es bennoch wahr? Ich wollt' es keinem Menschen, Als Ihnen glauben.

> **Marquis.** Es ist wahr. Königin.

> > Durch Sie?

Marquis.

Durch mich.

# Königin .

(siebt ihn einige Augenblicke zweiselbaft an).
Ich ehre Ihre Handlungen,
Auch wenn ich sie nicht fasse — Diesmal aber Berzeihen Sie dem bangen Beib. Ich fürchte, Sie spielen ein gewagtes Spiel,
Marquis.

36 bab' es

Berloren.

**Königin.** Gott im Himmel! **Marquis.** 

Sen'n Sie

Gang ruhig, meine Ronigin. Far ibn Ift icon geforgt. Ich hab' es mir verloren. Königin.

Was werd' ich boren! Gott! Marquis.

Denn wer.

Wer hieß auf einen zweifelhaften Wurf Mich Alles seigen? Alles? So verwegen, So zuversichtlich mit dem Himmel spielen? Wer ist der Mensch, der sich vermessen will, Des Zusalls schweres Steuer zu regieren Und doch nicht der Allwissende zu seyn? Des ist billig! — Doch warum denn jetz Bon mir? Der Augenblick ist kostbar, wie Das Leben eines Menschen! Und wer weiß, Ob aus des Richters karger Hand nicht schon Die letzten Tropsen für mich fallen?

Aus

Des Richters Sand? — Belch feierlicher Ton! Ich faffe nicht, was diese Reben meinen, Doch fie entsetzen mich —

Marquis.

Er ift gerettet! Um welchen Preis er's ift, gleichviel! Doch nur Far heute. Benig Augenblide find Roch fein. Er fpare fie. Roch biefe Racht Muß er Madrib verlaffen.

Königin.

Diefe Nacht noch? Marquis.

Anstalten find getroffen. In demselben Karthäuserkloster, das schon lange Zeit Die Zuflucht unfrer Freundschaft war gewesen, Erwartet ihn die Post. Hier ist in Wechseln, Was mir das Gluck auf dieser Welt gegeben. Was mangelt, legen Sie noch bei. Zwar hatt' ich An meinen Karl noch Manches auf dem Herzen, Noch Manches, das er wissen muß; doch leicht Konnt' es an Muße mir gebrechen, Alles Personlich mit ihm abzuthun — Sie sprechen Ihn diesen Abend, darum wend' ich mich

# Königin.

Um meiner Ruhe willen, Marquis, Erklaren Sie sich beutlicher — nicht in So fürchterlichen Rathseln reben Sie Mit mir — Was ist geschehn?

Marquis.

Ich habe noch

Ein wichtiges Bekenntniß abzulegen; In Ihre Sanbe leg' ich's ab. Mir ward Ein Glad, wie es nur Wenigen geworben: Ich liebte einen Farstensohn — Mein Serz Nur einem Einzigen geweiht, umschloß Die ganze Welt! — In meines Karlos Seele Schuf ich ein Paradies für Millionen.

D meine Träume waren schon — Doch es Gesiel der Borsehung, mich vor der Zeit Bon meiner schonen Pstanzung abzurufen.

Bald hat er seinen Roderich nicht mehr,
Der Freund hort auf in der Geliebten. Her,
Dier — hier — auf diesem heiligen Altare,
Im Herzen seiner Konigin leg' ich

Mein letztes kostbares Bermächtnist nieder,
Dier sind' er's, wenn ich nicht mehr bin —

(Er wendet sich ab, Wiesen erstiden seine Stimme.)

Königin.

Das ift

Die Sprache eines Sterbenden. Roch hoff' ich, Es ist nur Wirkung Ihres Blutes — ober Liegt Sinn in biesen Reben?

# Marquis

(hat fich zu fammeln gefucht und fahrt mit festerm Lone fort). Sagen Sie

Dem Prinzen, daß er benten foll bes Eides, Den wir in jenen schwärmerischen Tagen Auf die getheilte Hostie geschworen. Den meinigen hab' ich gehalten, bin Ihm treu geblieben bis zum Tod — jetzt ift's An ihm, ben seinigen —

Königin. Zum Tod?

Marquis.

Er mache — D sagen Sie es ihm! bas Araumbild mahr,

Das fabne Traumbild eines neuen Staares. Der Freundschaft gottliche Geburt. Er lege Die erfte Sand an diefen roben Stein. Db er vollende ober unterliege -36m einerlei! Er lege Sand an. Benn Nabrbunderte babin gefloben, wirb Die Borficht einen Kurftenfohn, wie er, Auf einem Thron, wie feiner, wieberbolen Und ihren neuen Liebling mit berfelben Begeifterung entaunben. Sagen Sie Ibm , bag er fur bie Traume feiner Jugend Soll Achtung tragen, wenn er Mann fenn wirb, Richt bffnen foll bem tobtenben Infette Gerühmter befferer Bernunft das Berg Der garten Gotterblume - bag er nicht Soll irre merben, wenn bes Staubes Beisbeit Begeifterung, Die himmeletochter, laftert. Sch bab' es ibm zuvor gesagt -

# Königin.

Bie, Marquis?

Und wozu führt -

Marquis.

Und sagen Sie ihm, daß Ich Menschenglud auf seine Seele lege, Daß ich es sterbend von ihm fordre — fordre! Und sehr dazu berechtigt war. Es hatte Bei mir gestanden, einen neuen Morgen Herauszusühren über diese Reiche.
Der König schenkte mir sein Herz. Er naunte

Mich seinen Sohn — Ich führe seine Siegel, Und seine Alba nicht find mehr.

(Er halt inne und sieht einige Angenblide ftillschweigend auf bie Ronigin.)

Sie weinen -

D diese Thranen kenn' ich, schone Seele! Die Freude macht sie fließen. Doch vorbei, Es ist vorbei. Karl oder ich. Die Wahl War schnell und schrecklich. Giner war verloren, Und ich will dieser Eine seyn — ich lieber, Verlangen Sie nicht mehr zu wissen.

# Königin.

Jett endlich fang' ich an, Sie zu begreifen — Unalfidlicher, was baben Sie gethan?

## Marquis.

3wei kurze Abendstunden hingegeben, Um einen hellen Sommertag zu retten. Den Konig geb' ich aus. Was kann ich auch Dem Konig seyn? — In diesem skarren Boden Blubt keine meiner Rosen mehr — Europa's Berhängniß reist in meinem großen Freunde! Aus ihn verweis' ich Spanien — Es blute Bis dahin unter Philipps Hand! — Doch weh! Weh mir und ihm, wenn ich bereuen sollte, Bielleicht das Schlimmere gewählt! — Nein! nein! Ich kenne meinen Karlos — das wird nie Geschehn — und meine Burgin, Konigin, Sind Sie!

(Rad einigem Stllichweigen.) 36 fab fie teimen, biefe Liebe, fab Der Leibenichaften unglachleligfte In feinem Dergen Burgel faffen - Damats Stand es in meiner Dacht, fie ju befampfen. Ich that es nicht. Ich nabrte biefe Liebe. Die mir nicht ungludselig war. Die Belt Rann anbere richten. 3ch bereue nicht. Dein Berg flagt mich nicht an. 3ch fabe Leben, Bo fie nur Tob - In biefer boffnungelofen Klamme Erfannt' ich frub' ber hoffnung goldnen Strabl. 3d wollt' ibn fubren gum Bortrefflichen, Bur bochften Schonbeit wollt' ich ibn erheben; Die Sterblichkeit verfagte mir ein Bilb, Die Sprache Borte - ba verwies ich ibn Auf bieses - meine ganze Leitung war, Ihm feine Liebe ju erflaren.

# Königin.

Marquis,

Ihr Freund erfüllte Sie so ganz, daß Sie Mich über ihm vergaßen. Glaubten Sie Im Ernst mich aller Weiblichkeit entbunden, Da Sie zu seinem Engel mich gemacht, Ju seinen Waffen Tugend ihm gegeben? Das überlegten Sie wohl nicht, wie viel Für unser Perz zu wagen ist, wenn wir Mit solchen Namen Leidenschaft veredeln?

Far alle Beiber, nur fur Gines nicht. Auf Gines fcwor' ich. — ober follten Sie,

Sie ber Begierben ebelfter fich ichamen. Der Belbentugend Schopferin au fenn? Bas geht es Ronig Philipp an, wenn feine Berklarung in Esturial ben Maler, Der por ihr ftebt, mit Ewigkeit entgundet? Bebort bie fufe Sarmonie, Die in Dem Saitenspiele schlummert, seinem Raufer, Der es mit taubem Dbr bewacht? Er bat Das Recht erfauft, in Trummer es ju fcblagen, Doch nicht die Runft, dem Gilberton ju rufen Und in bes Liedes Wonne ju gerichmelgen. Die Bahrheit ift vorhanden fur ben Beifen, Die Schonheit fur ein fublend Berg. Gie beibe Beboren fur einander. Diefen Glauben Soll mir tein feiges Borurtheil gerftdren. Berfprechen Sie mir, ewig ibn gu lieben, Bon Menschenfurcht, von falschem Belbenmuth Bu nichtiger Berleugnung nie versucht, Unmandelbar und ewig ibn ju lieben; Bersprechen Sie mir dieses? - Ronigin -Berfprechen Sie's in meine Sand? Königin.

Mein Berg,

Berfprech' ich Ihnen, foll allein und ewig Der Richter meiner Liebe feyn.

Marquis

(zieht feine hand zurud).

Jett fterb' ich

Beruhigt - meine Arbeit ift gethan.
(Er neigt fic gegen bie Rbnigin und will geben.)

# Königin

(begleitet ibn fcweigend mit ten Augen). Sie geben, Marquis — ohne mir zu fagen, Bann wir — wie balb — uns wieberfebn?

# Marquis

(fommt noch einmal jurud, bas Geficht abgewenbet).

Gewiff!

Bir fehn uns wieber.

Rönigin.

Ich verstand Sie, Posa —

Berstand Sie recht gut — Warum haben Sie Mir bas gethan ?

Marquis.

Er ober ich.

Königin.

Mein! nein!

Sie starzten sich in diese That, die Sie Erhaben nennen. Leugnen Sie nur nicht. Ich kenne Sie, Sie haben langst darnach Gedürstet — Mogen tausend Herzen brechen, Was kummert Sie's, wenn sich Ihr Stolz nur weidet. D jetzt — jetzt lern' ich Sie verstehn! Sie haben Nur um Bewunderung gebuhlt.

Marquis (betroffen, für fich).

Rein! Darauf

Bar ich nicht vorbereitet -

Aduigin (nach einem Stiuschweigen). Marquis!

Ift feine Rettung moglich?

Marquis.

Reine.

Königin.

Reine?

Befinnen Sie fich wohl. Ift feine moglich? Auch nicht durch mich?

Marquis.

Auch nicht durch Sie.

Königin.

Sie tennen mich

Bur Salfte nur — ich habe Muth.

Marquis.

3ch weiß es.

Königin.

Und feine Rettung?

Marquis.

Reine.

Königin

(verläßt ihn und verhalt bas Geficht).

Beben Sie!

3ch fcate feinen Mann mehr.

Marquis

(in ber beftigften Bewegung vor ihr niebergeworfen).

. Adnigin!

- D Gott! bas Leben ift boch fcon!

(Er fpringt auf und geht schnell fort. Die Konigin in ihr Rabinet.)

# Königin

(begleitet ibn fcweigend mit ben Mugen). Sie geben, Marquis - ohne mir ju fagen, Bann wir - wie balb - uns wiederfebn?

Marquis

(fommt noch einmal jurud, bas Geficht abgewenbet).

Gewiß!

Bir febn une wieder.

Königin.

Ich verftand Gie, Pofa -

Berftand Sie recht gut — Barum haben Sie Mir bas gethan?

Marquis.

Er ober ich.

Königin.

Mein! nein!

Sie sturzten sich in diese That, die Sie Erhaben nennen. Leugnen Sie nur nicht. Ich kenne Sie, Sie haben langst darnach Geburstet — Mogen tausend Herzen brechen, Was kummert Sie's, wenn sich Ihr Stolz nur weidet. D jett — jetzt lern' ich Sie verstehn! Sie haben Nur um Bewunderung gebuhlt.

Marquis (betroffen, får fich).

Rein! Darauf

Bar ich nicht vorbereitet -

Ronigin (nach einem Stiuschweigen). Marquis!

Ift feine Rettung moglich?

Marquis.

Reine.

Königin.

Reine ?

Befinnen Sie fich wohl. Ift feine moglich? Auch nicht burch mich?

Marquis.

Much nicht burch Sie.

Königin.

Sie tennen mich

Bur Balfte nur - ich habe Muth.

Marquis.

3d weiß es.

Königin.

Und feine Rettung?

Marquis.

Reine.

Königin

(verläßt ihn und verhalt bas Geficht).

Beben Gie!

3ch ichate feinen Mann mehr.

Marquis

(in ber beftigsten Bewegung vor ihr niebergeworfen). Ronigin!

- D Gott! bas Leben ift boch fcbn!

(Er fpringt auf und geht schnell fort. Die Kbnigin in ihr Labinet.)

Borgimmer bes Ronigs.

# Bwei und zwanzigster Auftritt.

Herzog von Alba und Domingd gehen stillschweigenb und abgesondert auf und nieber. Graf Lerma commt aus dem Rabinet bes Khnigs. alebann Bon Raimond von Taxis, ber Oberpostmeister.

Jerma.

Db fich der Marquis noch nicht bliden laffen? . Alba.

Noch nicht.

(Lerma will wieder hineingeben).

Caris (tritt auf).

Graf Lerma, melben Sie mich an. Lerma.

Der Ronig ift fur Niemand - Caris.

Sagen Sie,

Ich muß ihn sprechen — Seiner Majeftat Ift außerst bran gelegen. Gilen Sie. Es leibet keinen Aufschub.

(Lerma geht in's Rabinet.)

Alba (tritt jum Dberposimeister).

Lieber Taxis,

Gewöhnen Sie fich jur Gebuld. Sie fprechen Den Ronig nicht -

Caris.

Nicht? Und warum?

#### Alba.

Sie batten

Die Borficht benn gebraucht, fich bie Erlaubnis Beim Chevalier von Pofa auszuwirken, Der Sohn und Bater gu Gefangnen macht.

Caris.

Bon Posa? Wie? Gang racht! Das ift berfelbe, Aus beffen Hand ich diesen Brief empfangen — Alba.

Brief? Belchen Brief?

Caris.

Den ich nach Bruffel babe .

Befordern follen

Alba (aufmerefam). Bruffel?

Caris.

Den ich eben

Dem Konig bringe -

Alba.

Bruffel! Saben Gie

Gebort, Raplan? Nach Bruffel!
Domingo (tritt bagu).

Das ift febr

Berbachtig.

Caris.

Und wie angfilich, wie verlegen Er mir empfohlen morben!

Pomingo.

Mengstlich? Go!

Alba.

An wen ift benn bie Aufschrift? . :

Caris.

Un ben Pringen

Bon Naffau und Dranien.

Alba.

Un Bilbelm? -

Raplan! bas ift Berratherei!

Pomingo.

Bas tonnt'

Es anders fenn? — Ja freilich, biefen Brief Muß man fogleich bem König überliefern. Belch ein Berdienst von Ihnen, wurd'ger Mann, So streng zu seyn in Ihres Königs Dienst! Caris.

Sochwurd'ger Herr, ich that nur meine Pflicht. Alba.

Sie thaten wohl.

**Lerma** 

(fommt aus bem Rabinet. Bum Dberpofimeister). Der Konig will Sie sprechen. (Earis gebt binein.)

(Taxis geht hinein.)

Der Marquis immer noch nicht ba?

Man sucht

Ihn aller Orten.

Alba.

Sonderbar und feltfam.

Der Pring ein Staatsgfangener, und ber Ronig Roch felber ungewiß warum?

**Pom**ingo.

Er war

Richt einmal bier, ihm Rechenschaft zu geben.

Alba.

Bie nahm es benn ber Konig auf?

Lerma.

Der Ronig

Sprach noch kein Wort.

(Geräusch im Rabinet.)

Alba.

Bas war bas? Still! Caris (aus bem Kabinet).

Graf Lerma!

(Beibe hinein.)

Alba (zu Domingo).

Bas geht hier vor?

Pomingo.

Mit biefem Ton bes Schredens?

Benn dieser aufgefangne Brief? — Mir abnet Richts Gutes, herzog.

Alba.

Lerma läßt er rufen!

Und wiffen muß er boch, daß Sie und ich Im Borfaal —

Pomingo.

Unfre Zeiten find borbei. Alba.

Bin ich berfelbe benn nicht mehr, bem hier Sonft alle Thuren fprangen? Bie ift Allce Berwandelt um mich ber — wie fremb —

Bomingo

(hat fich leife ber Rabinetsthure genahert und bleibt laufchend bavor fleben).

. Dorch!

Alba (nach einer Paufe).

MACS

Ift tobtenftill. Man bort fie Uthem bolen. Pomingo.

Die boppelte Tapete bampft ben Schall.

Alba.

hinmeg! Man tommt.

Pomingo (vertäßt bie War).
Wir ist fo feierlich,

So bang, ale follte diefer Augenblick Ein großes Loos entscheiben.

# Drei und zwanzigster Auftritt.

Der Pring von Parma, die Herzoge von Seria und Medina Sidonia mit noch einigen anbern Granben treten auf. Die Vorigen.

**P**arma.

Ift ber Ronig

Bu fprechen?

Alba.

Mein.

Parma.

Rein? Wer ift ihm bei? Jeria.

Marquis

Bon Pofa ohne Zweifel?

Alba.

Den erwartet man

. Go eben.

**Nerm**a.

Diefen Augenblick

Sind wir von Saragoffa eingetroffen.

Der Schrecken geht burch gang Madrid — Ift es Denn mahr?

**P**omingo.

Ja, leider!

feria.

Es ift wabr? Er ist

Durch den Malthefer in Berhaft genommen? Alba.

So ift's.

Parma.

Barum? Bas ift geschehn? Alba.

Barum ?

Das weiß tein Menfc, als Seine Majestat Und Marquis Posa.

**P**arma.

Ohne Bugiebung

Der Rortes feines Abnigreichs? Seria.

Beh dem,

Der Theil gehabt an Diefer Staatsverletzung! Alba.

Weh ihm! So ruf' ich auch.
... Medina Sidonia.

Ich auch.

# Die übrigen Granden.

Bir alle.

Alba.

Wer folgt mir in das Kabinet? — Ich werfe Mich zu des Königs Kuffen.

Lerma ·

(ftargt aus bem Rabinet).

herzog Alba!

**P**omingo.

Endlich!

Selobt fen Gott!

(Miba eilt binein.)

Lerma

fathemlos, in großer Bewegung).

Benn ber Malthefer tommt,

Der herr ift jeto nicht allein, er wird Ihn rufen laffen -

Pomingo

(zu Lerma, indem fich alle Uebrigen voll neugieriger Erwartung um ibn versammeln).

Graf, mas ift geschehen?

Sie find ja blag wie eine Leiche.

Serma, (win forteilen).

Das

Ift teufelisch!

Parma und Jeria. Bas denn? Was denn? Medina Sidonia.

Was macht

Der Ronig ?

**Pomingo** (21161cia). Tenfelisch? Was benn? Ferma.

Der Ronig bat

Geweint.

Domingo.

Geweint ?

Alle

(jugleich, mit betretnem Erftaunen).

Der Konig bat geweint?

(Man bort eine Glode im Rabinet. Graf Lerma eilt hinein.)

Pomingo

(thm nach, win ihn gurachalten). Graf, noch ein Bort — Berzeihen Sie — Beg ift er! Da ftehn wir angefesselt von Entsetzen.

# Vier und zwanzigster Auftritt.

Pringeffin von Choli. Seria. Medina Sidonia. Parma. Domingo und abrige Granden.

Choli (eilig, außer fich).

Bo ift ber Konig? Wo? Ich muß ihn sprechen.

(Bu Feria.)

Sie, Bergog, fubren mich zu ihm.

feria.

Der Konig

hat wichtige Berhinderung. Kein Mensch Bird porgelaffen.

#### Choti.

Unterzeichnet er

Das fürchterliche Urtheil schon? Er ift Belogen. Ich beweif' es ihm, daß er Belogen ift.

## Pomingo

(gibt ihr von ferne einen bebeutenden Bine). Pringeffin Choli!

. Ebsli (geht auf ifm 3n).

Sie auch ba, Priefter? Recht! Sie brauch' ich eben. Sie follen mir's betraftigen.

(Sie ergreift seine hand und will ihn in's Rabinet mit fortreißen.)

Pomingo.

Ich? — Sind

Sie bei fich, Farftin?

feria.

Bleiben Sie jurud.

Der Ronig bort Sie jest nicht an.

Choli.

Er muß

Mich boren. Wahrheit muß er horen — Bahrheit! Und war' er zehenmal ein Gott!

Pomingo.

Beg! weg!

Sie wagen Alles. Bleiben Sie zurud! Eboli.

Menfc, zittre bu bor beines Gotgen Born. Ich habe nichte zu magen.

(Wie fie in's Rabinet will, ftargt beraus)

# Bergog Alba.

(Seine Augen funteln, Triumph ift in feinem Sang. Er eilt auf Domingo ju und umarmt ibn.)

Laffen Sie

In allen Rirchen ein Te Deum tonen.

Der Sieg ift unfer!

Pomingo. Unfer? Alba

. (ju Domingo und ben übrigen Granden).

Jest binein

Bum herrn. Sie follen weiter von mir boren.

# Fünfter Akt.

Ein Bimmer im toniglichen Pallaft, burch eine eiferne Gitterthar von einem großen Borbofe abgefondert, in welchem Bachen auf und nieder geben.

# Erster Auftritt.

Karlos, an einem Tische sigend, den Kopf vorwärts auf die Arme gelegt, als wenn er schlummerte. Im hintergrunde des Bimmers einige Offiziere, die mit ihm eingeschlossen sind. Marquis von Posa tritt herein, ohne von ihm bemerkt zu wers den, und spricht leise mit den Offizieren, welche sich sogleich ents fernen. Er selbst tritt ganz nabe vor Karlos und betrachtet ihn einige Augenblicke schweigend und traurig. Endlich macht er eine Bewegung, welche biesen aus seiner Betäubung erweckt.

## Karlos

(steht auf, wird ben Marquis gewahr und fährt erschroden zur sammen. Dann sieht er ihn eine Weile mit großen, starren Augen an und streicht mit der Hand über die Stirne, als ob er sich auf etwas besinnen wollte).

## Marquis.

3ch bin es, Rarl.

Rarlos (gibt ihm bie Sanb).

Du kommst sogar noch zu mir? Das ift boch schon von bir.

# **M**arquis.

3ch bildete

Mir ein, du konntest beinen Freund hier brauchen. Rarlos.

Wahrhaftig? Meintest bu bas wirklich? Sieh! : Das freut mich — freut mich unbeschreiblich. Ach! Ich wußt' es wohl, baß bu mir gut geblieben. Marquis.

Ich hab' es auch um bich verdient.

#### Marlos.

Nicht wahr?

D wir verstehen uns noch ganz. So hab'
Ich's gerne. Diese Schonung, diese Milde
Steht großen Seelen an wie du und ich.
Laß seyn, daß meiner Forderungen eine
Unbillig und vermessen war, mußt du
Mir darum auch die billigen versagen?
Hart kann die Tugend seyn, doch grausam nie,
Unmenschlich nie — Es hat dir viel gekoste!
D ja, mir beucht, ich weiß recht gut, wie sehr
Geblutet hat dein sanstes Herz, als du
Dein Opfer schmucktest zum Altare.

Karlos!

Bie meinft bu bas?

# Karlos.

Du felbst wirst jetzt vollenden, Bas ich gefollt und nicht gekonnt — Du wirst Den Spaniern die goldnen Tage schenken, Die fie von mir umsonft gehofft. Mit mir

Ist es ja aus — auf immer ause Das hast Du eingesehn — D biese fürchterliche Liebe Dat alle frühen Bluthen meines Geistes Unwiederbringlich hingerafft. Ich bin Für deine großen Hoffnungen gestorben. Bousehung oder Zufall führen dir Den König zu — Es kostet mein Geheimniß, Und er ist dein — du kanust sein Engel werden. Für mich ist keine Rettung mehr — vielleicht Für Spanien — Ach, hier ist nichts verdammlich, Nichts, nichts, als meine rasende Verblendung, Bis diesen Tag nicht eingesehn zu haben, Daß du — so groß als zärtlich bist.

# Marquis.

Mein! Das,

Das hab' ich nicht vorhergesehen — nicht Borbergesehn, daß eines Freundes Großmuth Erfinderischer konnte senn, als meine Weltkluge Sorgfalt. Mein Gebäude fturzt Jusammen — Ich vergaß bein Perz.

# Karlos.

3war wenn bir's mbglich mar' gewesen, ihr Dies Schickfal zu ersparen — sieh, das hatte Ich unaussprechlich dir gedankt. Konnt' ich Denn nicht allein es tragen? Mußte sie Das zweite Opfer seyn? — Doch still davon! Ich will mit keinem Borwurf dich beladen. Bas geht die Konigin bich an? Liehst du Die Konigin? Soll beine strenge Tugend

Die kleinen Sorgen imeiner Liebe fragen? Berzeih mir — ich war ungerecht. Marquis.

Du bift's.

Doch — Diefes Borwurfs wegen nicht. Berbient' Ich Ginen, bann verdient' ich alle — und Dann wurd' ich so nicht vor dir steben.

(Er nimmt sein Porteseulle beraus.)

Dier

Sind von den Briefen ein'ge wieder, die Du in Verwahrung mir gegeben. Nimm Sie zu dir.

#### Karlos

(fieht mit Berwunderung balb bie Briefe. balb ben Marquis an). Bie?

Marquis.

Ich gebe fie dir wieder,

Beil fie in beinen Sanden fich'rer jett Sepn burften, als in meinen.

Karlos.

Bas ift bas?

Der Ronig las fie alfo nicht? betam Sie gar nicht ju Gefichte?

Marquis.

Diese Briefe?

Rarlos.

Du zeigtest ihm nicht alle?

Marquis.

Ber fagt' bir,

Daß ich ihm Ginen zeigte?

# Rarlos (fingerft erftannt).

Graf Lerma.

# Marquis.

Der hat dir gesagt? — Ja! Nun Bird Alles, Alles offenbar! Wer konnte Das auch voraussehn? — Lerma also? — Nein, Der Mann hat Lugen nie gelernt. Ganz recht; Die andern Briefe liegen bei bem Konig.

#### Karlos

(fieht ihn lange mit fprachlosem Erstaunen an). Westwegen bin ich aber hier?

**M**arquis.

Benn du vielleicht jum zweiten Mal versucht Seyn mochtest, eine Gooli zu beiner Bertrauten zu ermahlen.

Sarlos (wie aus einem Traume erwacht).

Jest feh' ich - jest wird Alles Licht - Marquis (geht nach ber Thar).

Ber fommt?

# Bweiter Auftritt. Herzog Alba. Die Vorigen.

# Alba

(nabert fich ehrerbietig bem Prinzen, bem Marquis burch biefen ganzen Auftritt ben Ruden zuwendenb). Prinz, Sie find frei. Der Konig schickt mich ab, Es Ihnen anzufundigen. (Rarlos fieht ben Marquis vermundernd an. Alle fowels gen ftill.)

Bugleich)

Schatz' ich mich gludlich, Pring, ber Erfte fenn Bu burfen, ber bie Gnabe hat -

**K**arlos

(bemertt beibe mit außerster Berwunberung. Rach einer Paufe gum Herzog).

Ich werde

Gefangen eingesetzt und frei erklart, Und ohne mir bewußt zu fenn, warum Ich Beides werde?

Alba.

Aus Berfeben, Pring,

So viel ich weiß, zu welchem irgend ein — Betruger ben Monarchen hingeriffen.

Karlos.

Doch aber ift es auf Befehl bes Rbnigs, Dag ich mich hier befinde?

Alba.

Ja, burch ein

Berfeben Seiner Majeftat.

Karlos.

Das thut

Mir wirklich leib — Doch wenn ber Konig fich Berfieht, kommt es bem Konig zu, in eigner Person ben Fehler wieber zu verbessern.

(Er sucht die Augen des Marquis und beobachtet eine ftolge Berabsetung gegen ben Herzog.)

Man nennt mich hier Don Philipps Sohn. Die Augen Der Lafterung und Neugier ruhn auf mir.

Schiller's fammtl. Berte. III. Bb.

Bas Seine Majestat aus Pflicht gethan, Bill ich nicht scheinen, Ihrer Hulb zu banken. Sonst bin ich auch bereit, vor bem Gerichte Der Kortes mich zu stellen — Meinen Degen Nehm' ich aus solcher Hand nicht an.

Alba.

Der Ronig

Wird keinen Anstand nehmen, Eurer hoheit Dies billige Berlangen zu gewähren, Wenn Sie vergonnen wollen, bag ich Sie Zu ihm begleiten barf —

## Karlos.

Ich bleibe hier, Bis mich der Konig oder fein Madrid Aus diefem Kerker fuhren. Bringen Sie Ihm diefe Antwort.

(Alba entfernt fich. Man fieht ihn noch eine Zeitlang im Borbofe verweilen und Befehle austheilen.)

# Dritter Auftritt.

Karlos und Marquis von Pofa.

## Karlos

(nachbem ber herzog hinaus ift, von Erwartung unb Erstaunen zum Marquis).

Was ift aber bas? Erklare mir's. Bift bu benn nicht Minister? Marquis.

Ich bin's gewesen, wie bu fiehst.

(Auf thn zugehend, mit großer Bewegung.) D. Karl.

Es hat gewirkt. Es hat. Es ift gelungen, Jest ift's gethan. Gepriesen sen die Allmacht, Die es gelingen ließ!

Rarlos.

Gelingen? Bas?

Ich faffe beine Worte nicht.

Marquis (ergreift feine Sant).

Du bist

Gerettet, Rarl - bift frei - und ich - (Er balt inne.)

Karlos.

Und bu?

# Marquis.

Und ich — ich brude bich an meine Bruft Jum ersten Mal mit vollem, ganzen Rechte; Ich hab' es ja mit Allem, Allem, was Mir theuer ift, erkauft — D Karl, wie suß, Wie groß ist dieser Augenblick! Ich bin Mit mir zusrieden.

## Marlos.

Welche plotzliche

Beränderung in beinen Zügen? So Sab' ich bich nie gesehen. Stolzer bebt Sich beine Bruft und beine Blide leuchten.

## Marquis.

Wir muffen Abschied nehmen, Karl. Erschrick nicht. O fen ein Mann! Bas du auch horen wirft, Bersprich mir, Karl, nicht durch unband gen. Schmerze Unwardig großer Seelen, diese Trennung Mir zu erschweren — du verlierst mich, Karl — Auf viele Jahre — Thoren nennen es Auf ewig.

(Rarios glebt feine Sand gurad, fieht ihn farr an und ants wortet nichts.)

Sep ein Mann! Ich habe sehr Auf dich gerechnet, hab' es nicht vermieden, Die bange Stunde mit dir auszuhalten, Die man die letzte schrecklich nennt — Ja, soll Ich dir's gestehen, Karl? — ich habe mich Darauf gefreut — Komm, laß uns niedersitzen — Ich fühle mich erschöpft und matt.

(Er rådt nahe an Karlos, ber noch immer in einer tobten Erstarrung ist und sich unwillkahrlich von ihm nieberziehen läßt.)

Wo bist du?

Du gibst mir keine Antwort? — Ich will kurz seyn. Den Tag nachher, als wir zum letzten Mal Bei den Karthäusern uns gesehn, ließ mich Der Kdnig zu sich fordern. Den Erfolg Beißt du, weiß ganz Madrid. Das weißt du nicht, Daß dein Seheimniß ihm verrathen worden, Daß Briese, in der Kdnigin Schatoulle Gesunden, wider dich gezeugt, daß ich Aus seinem eignen Munde dies ersahren, Und daß ich sein Bertrauter war.

(Er halt inne, Rarlos Antwort ju erfahren: biefer verharrt in feinem Stillschweigen.)

Ja, Karl!

Mit meinen Lippen brach ich meine Treue.

Ich felbst regierte das Complot, das dir Den Untergang bereitete. Ju laut Sprach schon die That. Dich frei zu sprechen, war Zu spat. Mich seiner Rache zu versichern, War Alles, was mir übrig blieb — und so Ward ich bein Feind, dir fraftiger zu dienen. — Du horst mich nicht?

Karlos.

Ich bore. Beiter! weiter! Marquis.

Bis hieher bin ich ohne Schuld. Doch balb Berrathen mich die ungewohnten Strahlen Der neuen königlichen Gunft. Der Ruf Dringt dis zu dir, wie ich vorhergesehn. Doch ich, von falscher Zärtlichkeit bestochen, Bon stolzem Wahn geblendet, ohne dich Das Wagestück zu enden, unterschlage Der Freundschaft mein gefährliches Geheimniß. Das war die große Uebereilung! Schwer Hab' ich gesehlt. Ich weiß es. Raserei War meine Zuversicht. Berzeih' — sie war Auf beiner Freundschaft Ewigkeit gegründet.

(hier schweigt er. Rarlos geht aus feiner Berfteinerung in lebhafte Bewegung über.)

Was ich befürchtete, geschieht. Man läßt Dich zttiern vor erdichteten Gesahren. Die Königin in ihrem Blut — bas Schrecken Des wiederhallenden Pallastes — Lerma's Unglückliche Dienstfertigkeit — zuletzt Mein unbegreisliches Verstummen, Alles Befturmt bein fiberraschtes Herz — Du wantst — Gibst mich verloren — Doch, zu ebel selbst, Un beines Freundes Redlichkeit zu zweiseln, Schmuckt du mit Große seinen Absall aus; Run erst wagst du, ihn treulos zu behaupten, Weil du noch treulos ihn verchren darfst. Verlassen von dem Einzigen, wirst du Der Fürstin Sboli dich in die Arme — Unglücklicher! in eines Teusels Arme; Denn diese war's, die dich verrieth.

(Rarlos fieht auf.)

3ch sehe

Dich dabin eilen. Eine schlimme Ahnung Fliegt durch mein Herz. Ich folge dir. Zu spat. Du liegst zu ihren Kußen. Das Geständniß Floh über beine Lippen schon. Für dich Ift teine Rettung mehr —

# Karlos.

Nein! nein! Sie war Gerührt. Du irrest bich. Gewiß war sie Gerührt.

# Marquis.

Da wird es Nacht vor meinen Sinnen!
Nichts — Nichts — Kein Ausweg — Keine Hulfe — keine
Im ganzen Umkreis der Natur! Verzweiflung
Macht mich zur Furie, zum Thier — ich setze
Den Dolch auf eines Weibes Brust — Doch jetzt —
Jetzt fällt ein Sonnenstrahl in meine Seele.
"Wenn ich den König irrte? Wenn es mir
Gelänge, selbst der Schuldige zu scheinen?

Wahrscheinlich ober nicht! — Far ihn genug, Scheinbar genug für König Philipp, weil Es abel ift! Es sep! Ich will es wagen. Bielleicht ein Donner, ber so unverhofft Ihn trifft, macht ben Aprannen stutzen — und Was will ich mehr? Er überlegt, und Karl hat Zeit gewonnen, nach Brabant zu flüchten." Karlos.

Und bas - bas batteft bu gethan? Marquis.

3ch schreibe

An Wilhelm von Oranien, daß ich Die Königin geliebt, daß mir's gelungen, In dem Berdacht, der fälschlich dich gedrückt, Des Königs Argwohn zu entgehn — daß ich Durch den Monarchen selbst den Weg gefunden, Der Königin mich frei zu nahn. Ich setze Hinzu, daß ich entdeckt zu senn besorge, Daß du, von meiner Leidenschaft belehrt, Jur Fürstin Sooli geeilt, vielleicht Durch ihre Hand die Königin zu warnen — Daß ich dich hier gefangen nahm, und nun, Weil Alles doch verloren, Willens sep, Nach Brüssel mich zu wersen — Diesen Brief — Karlos

(fant ibm erschroden in's Bort). Haft bu ber Post boch nicht vertraut? Du weißt, Daß alle Briefe nach Brabant und Flandern — Marquis.

Dem Ronig ausgeliefert werden - Bie

Die Sachen flebn, bat Taris feine Pflicht Bereite getban.

Karlos.

Gott! So bin ich verloren! Marquis.

Du? Warum bu?

Karlos.

Ungladlicher, und bu

Biff mit verloren. Diefen ungeheuern Betrug fann bir mein Bater nicht vergeben. Rein! ben vergibt er nimmermehr!

Marquis.

Betrug ?

Wer fagt ibm , Du bift gerftreut. Befinne bich. Daß es Betrug gemefen?

Rarlos (fieht ihm ftarr in's Geficht).

Ber, fragft bu?

Ich selbst.

(Er will fort).

Marquis.

Du rafeft; bleib gurud!

Karlos.

Beg! weg!

Um Gottes willen! Salte mich nicht auf! Indem ich bier verweile, dingt er schon Die Morber.

Marquis.

Defto ebler ift bie Beit.

Bir haben uns noch viel zu fagen.

Rarlos.

Was?

Ch' er noch Alles —

(Er will wieder fort. Der Marquis nimmt ifin beim Urme und fleht ihn bebeutenb an.)

# Marquis.

Sore, Rarlos - Bar

Ich auch so eilig, so gewissenhaft, Da du für mich geblutet hast — ein Knabe? Karlos

(bleibt gerahrt und voll Berwunderung vor ibm fteben). D gute Borficht!

#### Margnis.

Rette bich fur Flandern! Das Konigreich ift bein Beruf. Fur bich Bu fterben mar ber meinige.

#### Rarlos

(geht auf ihn zu und nimmt ihn bei ber hand, voll ber innigften Empfindung).

Mein! nein!

Er wird — er kann nicht widerstehn! So vieler Erhabenheit nicht widerstehn! — Ich will Dich zu ihm führen. Arm in Arme wollen Wir zu ihm gehen. Vater, will ich sagen, Das hat ein Freund für seinen Freund gethan. Es wird ihn rühren. Glaube mir! er ist Nicht ohne Menschlichkeit, mein Bater. Ja! Gewiß, es wird ihn rühren. Seine Augen werden Bon warmen Thränen übergehn, und dir Und mir wird er verzeihn —

(Es geschiebt, ein Sous burch die Gitterthur. Karlos fpringt auf.)

Sa! Bem galt bas?

#### Marquis.

3ch glaube, mir.

(Er finft nieber.)

#### Rarlos

(fällt mit einem Schrei bes Schmerzes neben ihm zu Boben). D himmlische

#### Barmbergigfeit!

Marquis (mit brechenber Stimme).

Er ift geschwind - ber Ronig -

Ich hoffte — langer — Dent' auf beine Rettung — Sorft bu? — auf beine Rettung — beine Mutter Beif Alles — ich kann nicht mehr —

(Karlos bleibt wie todt bei dem Leichnam liegen. Rach einiger Zeit tritt der König berein, von vielen Granden begleitet, und fährt bei diesem Anblick betreten zurück. Eine allgemeine und tiese Pause. Die Granden stellen sich in einen halben Kreis um diese beiben und sehen wechselsweise auf den König und seinen Sohn. Dieser legt noch ohne alle Zeichen des Lebans. — Der König betrachtet ihn mit nachdenkender Stille.)

## Dierter Auftritt.

Der ichnig. Sarlos. Die Herzoge von Alba, Feria und Medina Bidonia. Der Prinz von Parma. Graf Lerma. Domingo und viele Granden.

Ronig (mit gatigem Ton).

Deine Bitte

Sat Statt gefunden, mein Infant. hier bin ich,

Ich felbft mit allen Groffen meines Reiche, Dir Freiheit angufundigen.

(Rarlos blidt auf und sieht um sich ber, wie Einer, der aus einem Traume erwacht. Seine Augen besten sich bald auf den Ronig, bald auf den Tobten. Er antwortet nicht.)

#### Empfange

Dein Schwert zurud. Man hat zu rasch verfahren. (Er nabert fich ibm, reicht ibm die hand und hilft ibm, sich aufrichten.)

Mein Sohn ift nicht an feinem Platz. Steh' auf! Romm in die Urme beines Baters!

#### Rarlos

(empfangt ohne Bewußtseyn die Arme des Konigs - befinnt fich aber ploglich, halt inne und fieht ihn genau an).

#### Dein

Geruch ift Mord. Ich kann bich nicht umarmen.
(Er fibst ihn zurad, alle Granden tommen in Bewegung.)
Nein! Steht nicht so betroffen ba! Was hab'
Ich Ungeheures denn gethan? Des himmels
Gefalbten angetastet? Fürchtet nichts.
Ich lege keine hand an ihn. Seht ihr
Das Brandmal nicht an seiner Stirne? Gott
hat ihn gezeichnet.

König (bricht schnell auf). Folgt mir, meine Granden! Karlos.

Bobin? Nicht von ber Stelle, Sire -

(Er halt ihn gewaltsam mit beiben Handen und bekommt mit der einen das Schwert zu fassen, das der Ronig mits gebracht hat. Es fahrt aus der Scheibe.)

### König.

Das Schwert

Gegadt auf beinen Bater? Alle anwesenden Granden

(sieben bie ihrigen).

Koniasmord!

Karlos

(ben Konig fest an ber einen hand, bas blofte Schwert in ber anbern).

Steckt eure Schwerter ein! Bas wollt ihr? Glaubt Ihr, ich sep rasend? Nein, ich bin nicht rasend. Bar' ich's, so thatet ihr nicht gut, mich zu Erinnern, daß auf meines Schwertes Spitze Sein Leben schwebt. Ich bitte, haltet euch Entsernt. Versassungen, wie meine, wollen Geschmeichelt seyn — drum bleibt zuruck! Bas ich Mit diesem König abzumachen habe, Geht euren Leheneid nichts an. Seht nur, Wie seine Finger bluten! Seht ihn recht an! Seht ihr? D seht auch hieher — Das hat er Gethan, der große Künstler!

### König

(zu ben Granden, welche fich beforgt um ihn herumbrangen woffen). Tretet alle

Burnd. Wovor erzittert ihr? — Sind wir Richt Sohn und Bater? Ich will boch erwarten, Zu welcher Schandthat die Natur — Karlos.

Ratur ?

3ch weiß von teiner. Mord ift jest bie Lofung.

Der Menschheit Bande sind entzwei. Du selbst Haft sie zerrissen, Sire, in beinen Reichen.
Soll ich verehren, was du hohnst? — O seht!
Seht hieher! Es ist noch kein Mord geschehen,
Als heute — Gibt es keinen Gott? Bas? Dursen
In seiner Schöpfung Könige so hausen?
Ich frage, gibt es keinen Gott? So lange Matter
Geboren haben ist nur Giner — Giner
So unverdient gestorben — Beißt du auch,
Bas du gethan hast? Nein, er weiß es nicht,
Beiß nicht, daß er ein Leben hat gestoblen
Aus dieser Belt, das wichtiger und ebler
Und theurer war, als er mit seinem ganzen
Jahrhundert.

König (mit gelindem Ton).

Wenn ich allzu rasch gewesen,
Geziemt es dir, für den ich es gewesen,
Wich zur Verantwortung zu ziehen?
Karlos.

Bie?

Ift's mbglich? Sie errathen nicht, wer mir Der Tobte war — D sagt es ihm — helft seiner Allwissenheit das schwere Rathsel lbsen. Der Tobte war mein Freund — Und wollt ihr wissen, Warum er starb? Fur mich ist er gestorben.

Ha! meine Ahnung!

Karlos.

Blutender, vergib,

Daß ich vor folchen Ohren es entweihe!,

Doch diefer große Menschentenner finte Bor Scham babin, baf feine graue Beisbeit Der Scharffinn eines Janglinge überliftet. Ja, Sire! Wir maren Bruber! Bruber burch Ein ebler Band, ale bie Ratur es fchmiebet. Sein ichbner Lebenslauf mar Liebe. Liebe Ahr mich fein großer, schoner Tob. Die in war er, Mle Sie mit feiner Achtung groß gethan, Als feine fchergenbe Berebfamteit Mit Ihrem ftolgen Riefengeiste fpielte. Ihn zu beberrichen mabnten Sie - und maren Ein folgfam Bertzeug feiner bobern Plane. Daß ich gefangen bin, war feiner Kreundschaft Durchbachtes Werk. Mich zu erretten, fchrieb Er an Dranien ben Brief - D Gott! Es war die erfte Lage feines Bebens! Dich zu erretten, warf er fich bem Tod, Den er erlitt, entgegen. Sie beschentten ibn Mit Ihrer Gunft - er ftarb fur mich. Ihr Berg Und Ihre Kreundschaft brangen Sie ihm auf; Ihr Scepter mar bas Spielwerk feiner Sanbe; Er warf es bin und ftarb fur mich!

(Der König steht ohne Bewegung, ben Blid farr auf ben Boben gebestet. Alle Granden sehen betreten und furmer sam auf ihn.)

Und war

Es mbglich? Diefer groben Luge tonnten Sie Glauben ichenten? Wie gering mußt' er Sie ichaten, ba er's unternahm, bei Ihnen Mit biefem plumpen Gautelspiel ju reichen!

Um seine Freundschaft wagten Sie zu bubien, Und unterlagen dieser leichten Probe! O nein — nein, das war nichts für Sie. Das war Kein Mensch für Sie! Das wußt' er selbst recht gut, Als er mit allen Kronen Sie verstoßen. Dies seine Saitenspiel zerbrach in Ihrer Wetallnen Hand. Sie konnten nichts, als ihn ermorden.

#### Alba

(bat ben König bis jest nicht aus den Augen gelassen und mit sichtbarer Unruhe die Bewegungen beobachtet, welche in seinem Gesichte arbeiten. Jest nähert er sich ihm furchtsam). Sire — nicht diese Todtenstille! Sehen Sie um sich! Reden Sie mit uns!

#### Karlos.

Sie waren

Ihm nicht gleichgultig. Seinen Antheil hatten Sie langst. Bielleicht! Er hatte Sie noch gludlich Gemacht. Sein herz war reich genug, Sie selbst Bon seinem Ueberflusse zu vergnügen. Die Splitter seines Geistes hatten Sie Jum Gott gemacht. Sich selber haben Sie Bestohlen, sich und mich — Was werden Sie bieten, eine Seele zu erstatten, Wie diese war?

(Ein tiefes Schweigen. Biele von ben Granden sehen weg ober verhallen bas Gesicht in ihren Mantein.)

D die ihr hier versammelt fleht und vor Entseten Und vor Bewunderung verstummt — verdammet Den Jungling nicht, ber biese Sprache gegen Den Bater und ben Konig führt — Geht hieher!

Får mich ift er gestorben! Habt ihr Thrånen? Fliest Blut, nicht glabend Erz, in euren Abern? Seht hieher und verdammt mich nicht!

(Er wendet fich zum Konig mit mehr Fassung und Gelassenheit.) Bielleicht

Erwarten Sie, wie diese unnaturliche Geschichte Sich enden wird? — Hier ist mein Schwert. Sie sind Mein König wieder. Denken Sie, daß ich Bor Ihrer Nache zittre? Morden Sie Mich auch, wie Sie den Edelsten gemordet. Mein Leben ist verwirkt. Ich weiß. Was ist Mir jetzt das Leben? Hier entsag' ich Allem, Was mich auf dieser Welt erwartet. Suchen Sie unter Fremblingen sich einen Sohn — Da liegen meine Reiche —

(Er fintt an bem Leichnam nieber und nimmt an bem Folgenben teinen Antheil mehr. Man bort unterbeffen von ferne ein verworrenes Getofe von Stimmen und ein Gebrange vieler Menschen. Um ben Konig herum ist eine tiese Stille. Seine Augen burchlaufen ben ganzen Kreis, aber Niemand begegnet seinen Bilden.)

### König.

Run? Bill Riemand

Antworten? — Jeder Blick am Boben — jedes Gesicht verhalt! — Mein Urtheil ift gesprochen. In biesen stummen Mienen les' ich es Berkandigt. Meine Unterthanen haben mich Gerichtet.

(Das vorige Stillschweigen. — Der Tumult tommt naber und wird lauter. Durch die umstebenden Granden lauft ein Gemurmel, sie geben sich unter einander verlegene Winte; Graf Lerma stößt endlich leife ben Herzog von Alba an.) ferma.

Wahrlich! Das ist Sturm! Alba (1eise).

So farcht' ich.

- Ferma.

Man bringt berauf. Dan tommt.

## Fünfter Auftritt.

Ein Offizier von der Leibmache. Die Vorigen. Offizier (bringenb).

Rebellion!

Bo ift ber Ronig?

(Er arbeitet fich burch bie Menge und bringt bis jum Konig.)

Sanz Madrid in Waffen!
Zu Tausenden umringt der wuthende
Soldat, der Pobel den Pallast. Prinz Karlos,
Berbreitet man, sey in Berhaft genommen,
Sein Leben in Gefahr. Das Wolf will ihn
Lebendig sehen, oder ganz Madrid
In Flammen ausgehn lassen.

Alle Granden (in Bewegung).

Rettet! Rettet

Den Ronig!

Alba

(jum Ronig, ber ruhig und unbeweglich Rebt). Fluchten Sie sich, Sire — Es hat Schiller's fammel. Werte, III. 280. Gefahr — Roch wiffen wir nicht, wer Den Pobel waffnet —

### König

(erwacht aus feiner Betäubung, richtet fich auf und tritt mit Majefidt unter fie).

Steht mein Thron noch? Bin ich noch König dieses Landes? — Nein, Ich bin es nicht mehr. Diese Memmen weinen, Bon einem Knaben weich gemacht. Man wartet Nur auf die Losung, von mir abzufallen. Ich bin verratben von Rebellen.

Alba.

Sire.

Belch farchterliche Phantafie!

König.

Dortbin!

Dort werft euch nieber! Bor bem blubenben, Dem jungen Konig werft euch nieber! — 3ch Bin nichts mehr — ein ohnmacht'ger Greis!

Alba.

Dabin

Ift es gekommen! — Spanier!

(Aue brangen fich um ben Ronig berum und enieen mit gegosgenen Schwertern vor ibm nieber. Rarlos bleibt aflein und von Allen verlaffen bei bem Leichnam.)

#### König

(reißt feinen Mantel ab und wirft ihn von fich).

Befleidet

Ihn mit bem toniglichen Schmud - Auf meiner Bertretnen Leiche tragt ibn -

(Er bleibt obnmachtig in Alba's und Lerma's Armen.)

ferma.

Bulfe! Gott!

Seria.

Gott! welcher Bufall!

ferma.

Er ist von sich — Alba

(lagt ben Konig in Lerma's und Feria's Sanben).

Bringen

Sie ihn zu Bette. Unterbeffen geb' ich Mabrid ben Frieben.

(Er geht ab. Der König wird weggetragen und alle Granden begleiten ifin.)

## Sechster Auftritt.

Karlos bleibt allein bei bem Leichnam jurad. Nach einigen Augenbliden erscheint Ludwig Alerkado,, sieht fich schächtern um und steht eine Zeitlang stillschweigend hinter bem Prinzen, ber ihn nicht bemerkt.

### Merkado.

Ich komme

Bon Ihrer Majeftat ber Ronigin.

(Karlos fieht wieber weg und gibt ihm teine Antwort.) Mein Name ift Merkado — Ich bin Leibarzt Bei Ihrer Majestat — und hier ist meine Beglaubigung.

(Er zeigt bem Prinzen einen Siegelring — Diefer verharrt in feinem Stillschweigen.) Die Ronigin manicht febr, Sie heute noch ju fprechen — wichtige Geschäfte —

Rarlos.

Bichtig ift mir nichts mehr

Auf biefer Belt.

Merkado.

Ein Auftrag, fagte fie,

Den Marquis Pofa binterlaffen -

Rarlos (ficht fonen auf).

Bas?

Sogleich.

(Er will mit ihm gehen.) Merkado.

Nein! Jett nicht, gnad'ger Prinz. Sie muffen Die Racht erwarten. Jeber Zugang ift Befett und alle Wachen bort verdoppelt. Unmöglich ift es, biefen Flugel bes Pallaftes ungefeben zu betreten. Sie wurden Alles magen —

Marlos.

Aber —

Merkado.

Nur

Ein Mittel, Prinz, ist bochstens noch vorhanden — Die Königin hat es erbacht. Sie legt Es Ihnen vor — Doch es ist fühn und seltsam Und abenteuerlich.

> Karlos. Das ist?

#### Merkado.

Schon lanast Bebt eine Sage, wie Sie wiffen, baß Um Mitternacht in ben gewolbten Gangen Der toniglichen Burg, in Monchegestalt, Der abgeschiedne Geift bes Raisers mandle. Der Pobel glaubt an bies Gerucht, Die Bachen Bezieben nur mit Schauer biefen Doften. Wenn Sie entschloffen find, fich diefer Berkleidung ju bebienen, fonnen Sie Durch alle Bachen frei und unversehrt Bis zum Gemach ber Ronigin gelangen. Das biefer Schluffel offnen wirb. Bor jebem Ungriff Schutzt Sie bie beilige Geffalt. Doch auf Der Stelle, Pring, muß Ihr Entichluß gefaßt fenn. Das noth'ge Rleid, Die Maste finden Gie In Ihrem Zimmer. 3ch muß eilen, Ihrer Majeftat

> Karlos. Und die Zeit? Merkado.

> > Die Beit

Ift zwölf Uhr.

Untwort zu bringen.

Karlos.

Sagen Sie ihr, daß fle mich

Erwarten fonne.

(Mertabo geht ab.)

## Siebenter Auftritt.

Karlos. Graf Cerma.

ferma.

Retten Sie fich, Pring.

Der Konig wat et gegen Sie. Ein Anschlag Auf Ihre Freiheit — wo nicht auf Ihr Leben. Befragen Sie mich weiter nicht. Ich habe Mich weggestohlen, Sie zu warnen. Fliehen Sie ohne Aufschub!

Karlos.

3ch bin in ben Sanben

Der Allmacht.

Serma.

Wie die Königin mich eben Hat merken laffen, sollen Sie noch heute Madrid verlaffen und nach Brüffel flüchten. Verschieben Sie es nicht, ja nicht! Der Aufruhr Begünstigt Ihre Flucht. In dieser Absicht Dat ihn die Königin veranlaßt. Jetzt Wird man sich nicht erkühnen, gegen Sie Gewalt zu branchen. Im Karthäuserkloster Erwartet Sie die Post, und hier sind Waffen, Wenn Sie gezwungen sollter sepn —

(Er gibt thus einen Dold und Terzerole.) Karlos.

Dant, Dant,

Graf Lerma!

Jerma.

Ihre heutige Geschichte

hat mich im Innersten gerührt. So liebt. Rein Freund mehr! Alle Patrioten weinen Um Sie. Mehr barf ich jest nicht sagen. Karlos.

Graf Lerma! Diefer Abgeschiedne nannte Sie einen eblen Mann.

Lerma.

Reisen Sie gludlich. Schon're Zeiten werben kommen! Dann aber werb' ich nicht mehr senn. Empfangen Sie meine Hulbigung schon bier.

> (Er läßt fic auf ein Knie nieber.) Karlos

. (will ihn guradhalten. Gehr bewegt).

Nicht also -

Nicht also, Graf — Sie rubren mich — Ich mochte Nicht gerne weich sepn —

### **Ferma**

(that feine hand mit Empfindung).
Abnig meiner Kinder!

O meine Kinder werden sterben darfen Far Sie. Ich darf es nicht. Erinnern Sie sich meiner In meinen Kindern — Rehren Sie in Frieden Nach Spanien zuräcke. Sepen Sie Ein Mensch auf König Philipps Thron. Sie haben Auch Leiden kennen lernen. Unternehmen Sie Nichts Blut'ges gegen Ihren Bater! Ja Nichts Blutiges, mein Prinz! Philipp der Iweite Iwang Ihren Aeltervater, von dem Thron Ju steigen — Dieser Philipp zittert heute

Bor feinem eignen Sohn! Daran gebenten Sie, Pring - und fo geleite Sie ber himmel!

(Er gebt schnell weg. Karlos ift im Begriff, auf einem andern Wege fortzueilen, tehrt aber plbylich um und wirst sich vor bem Leichnam bes Marquis nieber, ben er noch eine mal in seine Arme schließt. Dann verlätt er schnell bas zimmer.)

Borgimmer bes Rbnigs.

## Achter Auftritt.

Herzog von Alba und Kerzog von Seria tommen im Gespräch.

Alba.

Die Stadt ift ruhig. Wie perließen Sie Den Ronig?

Seria.

In der fürchterlichsten Laune. Er hat sich eingeschloffen. Was sich auch Ereignen wurde, teinen Menschen will Er por sich laffen. Die Berratherei Des Marquis hat auf einmal seine ganze Natur verändert. Wir erkennen ihn Richt mehr.

Alba.

Ich muß zu ihm. Ich kann ihn biesmal

Nicht schonen. Gine wichtige Entbedung, Die eben jetzt gemacht wird — Feria.

Gine neue

Entbeckung?

Alba.

Ein Karthäusermonch, ber in Des Prinzen Zimmer heimlich sich gestohlen Und mit verdächt'ger Wißbegier ben Tod Des Marquis Posa sich erzählen lassen, Fällt meinen Wachen auf. Man halt ihn an. Man untersucht. Die Angst des Todes prest Ihm ein Geständnis aus, daß er Papiere Bon großem Werthe bei sich trage, die Ihm der Verstorbne anbefohlen, in Des Prinzen hand zu übergeben — wenn Er sich vor Sonnenuntergang nicht mehr Ihm zeigen wurde.

feria.

Nun?

Alba.

Die Briefe lauten,

Daß Karlos binnen Mitternacht und Morgen Mabrid verlaffen foll.

Feria.

Was?

Alba.

Dag ein Schiff

In Cabix fegelfertig liege, ibn Nach Blieffingen ju bringen '- bag bie Staaten Der Niederlande feiner nur erwarten, Die fpan'ichen Retten abzumerfen.

Seria.

Sa!

Was ift das?

Alba.

Undre Briefe melben. Dag eine Flotte Solimans bereits

Bon Mhodus ausgelaufen - ben Monarchen Bon Spanien, laut bes gefchloff'nen Bundes, Im mittelland'ichen Deere anzugreifen.

Seria.

Aft's mbalich?

Alba.

Eben diese Briefe lebren Die Reisen mich verstebn, Die ber Maltheser Durch gang Europa jungft gethan. Es galt Richts Rleineres, als alle norbichen Machte Får ber glamanber Freiheit zu bewaffnen.

Seria.

Das mar er!

Alba.

Diefen Briefen endlich folat Ein ausgeführter Plan bes gangen Rrieges, Der bon ber span'schen Monarchie auf immer Die Niederlande trennen foll. Nichts, nichts 3ft überfeben, Rraft und Biberftand Berechnet, alle Quellen, alle Rrafte Des Landes punktlich angegeben, alle Maximen, welche zu befolgen, alle

Bundniffe, bie ju ichließen. Der Entwurf Ift teuflich, aber mahrlich — gottlich. Jeria.

Belch undurchbringlicher Berrather! Alba.

Noch

Beruft man sich in diesem Brief auf eine Geheime Unterredung, die der Pring Am Abend seiner Flucht mit feiner Mutter Bu Stande bringen follte.

feria.

Wie? Das mare

Ja heute.

Alba.

Diese Mitternacht. Auch hab' ich Fur biesen Fall Befehle schon gegeben. Sie sehen, bag es bringt. Rein Augenblick Ift zu verlieren — Deffnen Sie bas Zimmer Des Konigs!

feria.

Nein! Der Gintritt ift verboten. Auba.

So bffn' ich selbst — die wachsende Gefahr Rechtfertigt diese Ruhnheit —

(Wie er gegen die Thur geht, wird fie geoffnet und ber Konig tritt heraus.)

feria.

Sa, er felbft!

## Mennter Anftritt.

König ju ben Vorigen.

(Alle erschrecken über seinen Anblid', weichen zurud und laffen ihn ehrerbietig burch. Er tommt in einem wachen Traume, wie eines Nachtwandlers. — Sein Anzug und seine Gestalt zeigen noch die Unordnung, worin ihn die gehabte Ohnmacht versetzt hat. Mit langsamen Schritten geht er an den anwesenden Granden vorbei, sieht jeden farr an, ohne einen einzigen wahrzusnehmen. Endlich bleibt er gebankenvoll stehen, die Augen zur Erde gesentt, bis seine Gemuthsbewegung nach und

nach laut wirb.)

König.

Gib biefen Tobten mir heraus! Ich muß Ihn wieder haben.

> Pomingo (letse jum herzog von Alba). Reben Sie ihn an.

Ronig (wie oben).

Er bachte flein von mir und ftarb. 3ch muß Ihn wieder haben. Er muß anders von Dir benten.

Alba (nabert fic mit gurcht).

Sire -

König.

Ber rebet bier ?

(Er fieht lange im gangen Rreis herum.)

Sat man

Bergeffen, wer ich bin? Warum nicht auf Den Rnien bor mir, Kreatur? Noch bin Ich Kbnig. Unterwerfung will ich seben. Sett Alles mich hintan, weil Giner mich Berachtet hat?

#### Alba.

Michts mehr von ihm, mein Kbnig! Ein neuer Feind, bedeutender als biefer, Steht auf im herzen Ihres Reichs. — Leria.

Pring Rarlos -

König.

Er hatte einen Freund, ber in ben Tob Gegangen ift fur ibn - fur ibn! Mit mir Satt' er ein Ronigreich getheilt! - Bie er Auf mich berunter sab! Go ftolz siebt man Bon Thronen nicht berunter. Bar's nicht fichtbar. Bie viel er fich mit ber Erobrung mußte? Bas er verlor, gestand fein Schmerz. Go wird Um nichts Bergangliches geweint - Dag er noch lebte! 3ch gab' ein Indien bafur. Troftlofe Allmacht, Die nicht einmal in Graber ihren Arm Berlangern, eine fleine Uebereilung Mit Menschenleben nicht verbeffern fann! Die Tobten fteben nicht mehr auf. Ber barf Dir fagen, bag ich gludlich bin? Im Grabe Bohnt Giner, ber mir Achtung vorenthalten. Bas gehn bie Lebenden mich an? Gin Geift, Ein freier Mann ftand auf in diefem gangen Jahrhundert — Giner — Er verachtet mich Und ftirbt.

#### Alba.

So lebten wir umfoust! — Last uns Bu Grabe geben, Spanier! Auch noch

Im Tode raubt uns diefer Menfc bas Herz Des Konigs!

#### König.

(Er fest fich nieber, ben Ropf auf ben Arm geftast.)

War' er mir alfo geftorben!

Ich hab' ihn lieb gehabt, fehr lieb. Er war
Mir theuer wie ein Sohn. In diesem Ingling
Ging mir ein neuer, schon'rer Morgen auf.

Ber weiß, was ich ihm aufbehalten! Er

Bar meine erste Liebe. Ganz Europa

Berfluche mich! Europa mag mir fluchen.

Bon diesem hab' ich Dant verdient.

Bomingo.

Durch welche

#### Bezauberung -

#### König.

Und wem bracht' er dies Opfer? Dem Anaben, meinem Sohne? Nimmermehr. Ich glaub' es nicht. Für einen Anaben stirbt Ein Posa nicht. Der Freundschaft arme Flamme Füllt eines Posa herz nicht aus. Das schlug Der ganzen Menschheit. Seine Neigung war Die Welt mit allen kommenden Geschlechtern. Sie zu vergnügen sand er einen Thron — Und geht vorüber? Diesen Hochverrath An seiner Menschheit sollte Posa sich Vergeben? Nein. Ich kenn' ihn besser. Nicht Den Philipp opsert er dem Karlos, nur Den alten Mann dem Jüngling, seinem Schüler. Des Baters untergehnde Sonne lohnt

Das neue Tagwerk nicht mehr. Das verspart man Dem naben Aufgang seines Sohns — D es ift klar! Auf meinen hintritt wird gewartet.

Alba.

Lefen Sie

In diesen Briefen die Befraftigung.

Ronig (fteht auf).

Er tonnte fich verrechnet baben. Noch, Roch bin ich. Sabe Dant, Ratur! Ich fuble In meinen Gebnen Junglingefraft. Ich will Ihn jum Gelachter machen. Seine Tugend Sen eines Traumers hirngespinnst gewesen. Er sen gestorben als ein Thor. Sein Sturz Erdrude feinen Freund und fein Jahrhundert! Lag feben, wie man mich entbehrt. Die Belt Ift noch auf einen Abend mein. Id will Ibn naben, diefen Abend, daß nach mir Rein Pflanzer mehr in zeben Menschenaltern Auf dieser Brandstatt ernten foll. Er brachte Der Menschheit, seinem Goten, mich jum Opfer; Die Menschheit buffe mir fur ibn! - Und jest -Mit feiner Puppe fang' ich an.

(Zum Herzog von Alba.)

Was war's

Mit dem Infanten? Wiederholt es mir. Bas lehren Mich diese Briefe?

Alba.

Diese Briefe, Sire, Enthalten die Berlaffenschaft des Marquis Bon Posa an Prinz Karl.

#### König

(durchläuft die Papiere, wobet er von allen Umstehenden scharf beobachtet wird. Rachdem er eine Zeitlang gelesen, legt er sie weg und geht stillschweigend durch das Zimmer).

Man rufe mir

Den Inquisitor Rarbinal. Ich laff' Ihn bitten, eine Stunde mir ju schenken.

(Einer von ben Granden geht hinaus. Der Konig nimmt biefe Papiere wieder, liest fort und legt fie abermals weg.) In Diefer Nacht alfo?

Caris.

Schlag zwei Uhr soll

Die Poft vor bem Karthauferklofter halten.

Alba.

Und Leute, die ich ausgesendet, saben Berschiednes Reifgerathe, an dem Wappen Der Krone kenntlich, nach dem Rlofter tragen. Feria.

Auch follen große Summen auf ben Namen Der Ronigin bei Maurischen Agenten Betrieben worben senn, in Bruffel zu Erbeben.

König.

Bo verließ man ben Infanten?
Alba.

Beim Leichnam bes Malthefers.

König.

Ift noch Licht im Zimmer

Der Konigin?

Alba.

Dort ift Mues ftill. Auch bat

Sie ihre Rammerfrauen zeitiger, Als sonsten zu geschehen pflegt, entlassen. Die Herzogin von Artos, die zuletzt Aus ihrem Zimmer ging, verließ sie schon In tiefem Schlafe.

(Ein Offigier von der Leibwache tritt berein, gieht den herzog von Feria auf die Seite und fpricht leife mit ihm. Diefer wendet fich betreten zum Serzog von Alba, Andre brangen fich hinzu und es entsteht ein Gemurmel.)

feria, Caris, Domingo (sugleich).

Sonberbar!

Ronig.

Bas gibt es?

feria.

Eine Nachricht, Gire, die faum

Bu glauben ift -

Pomingo.

3wei Schweizer, die so eben Bon ihrem Vosten kommen, melden — Es

Ift lacherlich, es nachzusagen.

**Aönig.** Nun?

Alba.

Daß in dem linken Alugel des Pallafts
Der Geift des Kaifers fich erblicken laffen,
Und mit beherztem, feierlichen Schritt an ihnen Borbei gegangen. Eben diese Nachricht Bekraft'gen alle Wachen, die durch diesen Pavillon bin verbreitet stehn, und setzen Hinzu, daß die Erscheinung in den Zimmern Der Konigin verschwunden.

König.

Und in welcher

Beftalt erschien er?

Offizier.

In bem namlichen Gewand, bas er zum letten Mal in Jufti Als hieronymitermonch getragen.

König.

Als Monch? Und also haben ibn bie Bachen Im Leben noch gefannt? Denn woher wußten Sie souft, baß es ber Kaifer mar?

Offizier.

Dag es

Der Raifer muffe fenn, bewies bas Scepter, Das er in Sanden trug.

**P**omingo.

Auch will man ihn Schon bfrere, wie bie Sage geht, in biefer Gestalt gesehen haben.

Rönig. Angeredet bat

Ihn Niemand?

Offizier.

Niemand unterftand fic. Die Bachen fprachen ihr Gebet und ließen Ihn ehrerbietig mitten burch.

König.

Und in den Zimmern

Der Konigin verlor fich die Erscheinung?

Offizier.

Im Borgemach ber Ronigin.

Allgemeines Stillfcweigen.)

König

(wendet fich fcnell um).

Wie fagt ihr?

Alba.

Sire, wir find ftumm.

König

(nach einigem Besinnen gu bem Offigier.

Lagt meine Garben unter

Die Baffen treten und jedweben Jugang Bu biesem Flugel sperren. Ich bin luftern, Ein Wort mit biesem Geist zu reben.

(Der Offizier geht ab. Gleich barauf ein Page.)

Page.

Sire!

Der Inquifitor Rarbinal.

Ronig (gu ben Anwesenben).

Berlagt une.

(Der Karbinal Großinquisitor, ein Greis von neunzig Jahren und blind, auf einen Stab gestätt und von zwei Dominifanern gefährt. Wie er burch ihre Reihen geht, werfen sich alle Granten vor ihm nieber und berähren ben Saum seines Rieides. Er ertheilt ihnen den Segen. Alle ents fernen sich.)

## Behnter Auftritt.

Der König und der Großinquisitor.

Ein langes Stillfcweigen.

Großinquisitor.

Steb'

Ich vor dem Konig?

König.

Ja.

Großinquisitor.

3ch mar mir's nicht mehr

Bermuthenb.

König.

Ich erneure einen Auftritt Bergangner Jahre. Philipp, ber Infant, Dolt Rath bei seinem Lehrer.

Großinguisitor.

Rath bedurfte

Mein Zogling Rarl, 3hr großer Bater, niemals. Sonig.

Um fo viel gladlicher war er. 3ch habe Gemorbet, Rarbinal, und teine Rube — Großinquisitor.

Wegwegen haben Sie gemordet? Sänig.

**E**in

Betrug, ber ohne Beispiel ift — Großinquifitor.

Ich weiß ibn.

König.

Bas wisset ihr? Durch wen? Seit wann? Großinquisitor.

Seit Jahren,

Bas Sie feit Sonnenuntergang.

Ronig (mit Befrembung).

Ihr habt

Bon diesem Menschen schon gewußt?

Großinquisitor.

Sein Leben

Liegt angefangen und beschloffen in Der Santa Cafa beiligen Registern.

König.

Und er ging frei berum?

Großingnisitor.

Das Seil, an bem

Er flatterte, war lang, boch ungerreißbar.

Ronig.

Er war icon außer meines Reiches Grenzen.
Großinquisitor.

Wo er fenn mochte, war ich auch.

Ronig (geht unwillig auf und nieber).

Man mußte,

In weffen hand ich war — Barum verfaumte man, Mich zu erinnern?

Großinquisitor.

Diese Frage geb' ich

Burude — Barum fragten Sie nicht an, Da Sie in biefes Menschen Urm fich marfen? Sie kannten ibn! Ein Blid entlarbte Ihnen Den Reger. — Was vermochte Sie, dies Opfer Dem heil'gen Umt zu unterschlagen? Spielt Man so mit und? Wenn sich die Majestät Jur Hehlerin erniedrigt — hinter unserm Ruden Mit unsern schlimmsten Feinden sich versteht, Was wird mit und? Darf Einer Gnade sinden, Mit welchem Rechte wurden Hunderttausend Geopfert?

König.

Er ift auch geopfert. Großinquisitor.

Mein!

Er ift ermordet — ruhmlos! freventlich! — Das Blut, Das unfrer Ehre glorreich fließen follte, Jat eines Meuchelmdrders Jand verspritzt.

Der Mensch war unser — Was befugte Sie, Des Ordens heil'ge Gater anzutaften?

Durch uns zu sterben war er da. Ihn schenkte
Der Nothdurft dieses Zeitenlauses Gott,
In seines Geistes seierlicher Schändung
Die prahlende Vernunft zur Schau zu sahren,
Das war mein aberlegter Plan. Nun liegt
Sie hingestreckt, die Arbeit vieler Jahre!
Wir sind bestohlen, und Sie haben nichts
Als blut'ge Hande.

König.

Leibenschaft rif mich

Dabin. Bergib mir!

Großinquisitor.

Leidenschaft? Untwortet

Mir Philipp, ber Infant? Bin ich allein Jum alten Mann geworden? — Leidenschaft! (Mit unwilligem Kopfschätteln.) Gib die Gewiffen frei in beinen Reichen, Wenn du in beinen Ketten gebft.

König.

Ich bin

In Diefen Dingen noch ein Reuling. habe Gebulb mit mir!

Großinquisitor. Nein! Ich bin nicht mit Ihnen

Bufrieden. — Ihren ganzen vorigen
Regentenlauf zu lästern! Wo war damals
Der Philipp, dessen seste, wie
Der Angelstern am himmel, unverändert
Und ewig um sich selber treibt? War eine ganze
Bergangenheit versunken hinter Ihnen?
War in dem Augenblick die Welt nicht mehr
Die nämliche, da Sie die Hand ihm boten?
Gift nicht mehr Gift? War zwischen Gut und Uebel
Und Wahr und Falsch die Scheidewand gefallen?
Was ist ein Borsat? Was Beständigkeit,
Was Männertreue, wenn in einer lauen
Minute eine sechzigiähr'ge Regel
Wie eines Weibes Laune schmilzt?

König.

Ich fah in feine Augen. — Salte mir Den Rudfall in die Sterblichkeit zu gut, Die Belt hat einen Zugang weniger Bu beinem Berzen. Deine Augen find erloschen.

### Großinquisitor.

Bas follte Ihnen dieser Mensch? Bas konnte Er Neues Ihnen vorzuzeigen haben, Borauf Sie nicht bereitet waren? Kennen Sie Schwärmersinn und Neuerung so wenig? Der Beltverbesserrer prahlerische Sprache Klang Ihrem Ohr so ungewohnt? Wenn das Gebäude Ihrer Ueberzeugung schon Bon Borten fällt — mit welcher Stirne, muß Ich fragen, schrieben Sie das Bluturtheil Der hunderttausend schwachen Seelen, die Den Polzstoß für nichts Schlimmeres bestiegen?

Mich luftete nach einem Menschen. Diese Domingo -

#### Großinquisitor.

Boju Menschen? Menschen sind Für Sie nur Zahlen, weiter nichts. Ruß ich Die Elemente ber Monarchenkunst Mit meinem grauen Schüler überhbren? Der Erde Gott verlerne zu bedürsen, Bas ihm verweigert werden kann — Benn Sie Um Mitgefühle wimmern, haben Sie Der Belt nicht Ihresgleichen zugestanden? Und welche Rechte, mocht' ich wissen, haben Sie auszuweisen über Ihresgleichen?

#### König

(wirft fich in ben Geffel).

Ich bin ein kleiner Menfch, ich fuhl's - Du forberft Bon bem Geschopf, mas nur ber Schopfer leiftet.

### Großinguifitor.

Rein, Sire, mich bintergeht man nicht. Sie find Durchschaut - Uns wollten Gie entfliehen. Des Orbens ichmere Retten bruden Sie; Sie wollten frei und einzig fenn.

(Er balt inne. Der Ronig fcweigt.) Bir find gerochen - Danten Gie ber Rirche, Die fich begnugt, ale Mutter Sie gu ftrafen. Die Babl, bie man fie blindlings treffen laffen, Bar Ihre 3uchtigung. Gie find belehrt. Rett febren Sie ju une jurud - Stund' ich Richt jett bor Ihnen - beim lebend'gen Gott! Sie waren morgen fo bor mir geftanden.

Könia.

Nicht biefe Sprace! Mäßige bich, Priefter! 3ch bulb' es nicht. 3ch fann in biefem Ton Dicht mit mir fprechen boren.

### Großingnisitor.

Marum rufen Sie

Den Schatten Samuels berauf? - 3ch gab 3wei Ronige bem fpan'ichen Thron und boffte. Ein fest gegrundet Wert zu binterlaffen. Berloren feb' ich meines Lebens Frucht; Don Philipp felbft erfcuttert mein Gebaude. Und jeto, Gire - Bogu bin ich gerufen? Bas foll ich bier? - 3ch bin nicht Willens, Diefen Befuch ju wiederholen.

Könia.

Eine Arbeit noch.

Die lette - bann magft bu in Frieden fcheiben.

Borbei fen das Bergangne, Friede fen Gefchloffen zwischen uns - Wir find verfdont? Groffinquifiter.

Benn Philipp fich in Demuth beugt.

Ronig (nach einer Paufe).

Mein Sobn

Sinnt auf Emphrung.

Großinquisitor.

Was beschließen Sie?

König.

Richts - ober Alles.

Großinquisitor.

Und was heißt hier Alles? Monig.

Ich laff ihn flieben, wenn ich ibn Richt fterben laffen kann.

Großingnisitor.

Mun, Sire?

Könia.

Rannft du mir einen neuen Glauben grunden, Der eines Rindes blut'gen Mord vertheidigt?

Großinquisitor.

Die ewige Gerechtigkeit ju fuhnen, Starb an bem Solze Gottes Sohn.

König.

Du willst

Durch gang Europa biefe Meinung pflangen? Großinquisitor.

So weit, als man bas Rreug verehrt.

### König.

3ch frevle

An ber Natur — auch biefe macht'ge Stimme Billft bu jum Schweigen bringen?
Großinquisitor.

Bor bem Glauben

Gilt feine Stimme ber Natur.

König.

Ich lege

Mein Richteramt in beine Sande - Rann Ich gang gurude treten?

Großinquisitor.

Geben Sie

Ihn mir.

König.

Es ift mein einz'ger Sohn — Wem hab' ich Gefammelt?

Großinquisitor.

Der Bermefung lieber, als

Der Freiheit.

Aonig (fieht auf). Wir find einig. Kommt! Großinquistor.

Bobin?

König.

Aus meiner hand bas Opfer zu empfangen!
(Er fahrt ihn hinweg.)

#### Bimmer ber Rbnigin.

## Letzter Auftritt.

Karlos. Die Königin. Bulent der König mit Gefolge.

#### Karlos

(in einem Monchegewand, eine Maste vor dem Gesichte, die er eben sest abnimmt, unter dem Arme ein bloges Schwert. Es ift gang finster. Er nabert sich einer Thar, welche gediffnet wird. Die Konighn tritt beraus, im Nachtseide, mit einem brennenden Lichte. Karlos läßt sich vor ihr auf ein Knie nieder). Elisabeth!

#### Königin

(mit filler Behmuth auf seinem Anblid verweilenb).
So seben wir uns wieder?
Rarlos.

So feben mir uns wieber!

(Stillschweigen.)

Königin (fucht fich ju faffen). Stehn Sie auf! Wir wollen

Einander nicht erweichen, Karl. Nicht durch Ohnmacht'ge Thranen will ber große Tobte Gefeiert werden. Thranen mögen fließen Für klein're Leiden! — Er hat sich geopfert Für Sie! Mit seinem theuren Leben Hat er das Ihrige erkauft — Und dieses Blut War' einem hirngespinnst gestossen? — Karlos! Ich selber habe gut gesagt für Sie.
Auf meine Bürgschaft schied er freudiger Bon hinnen. Werden Sie zur Lügnerin

Aarlos (mit Begeisterung).
Einen Leichenstein will ich Ihm setzen, wie noch keinem Konige Geworden — Ueber seiner Afche blube Ein Paradies!

Königin.

So hab' ich Sie gewollt!

Das war die große Meinung seines Todes!

Mich wählte er zu seines letzten Willens

Bollstreckerin. Ich mahne Sie. Ich werde

Auf die Erfüllung dieses Sides halten.

— Und noch ein anderes Vermächtniß legte

Der Sterbende in meine Hand — Ich gab ihm

Mein Wort — und — warum soll ich es verschweigen?

Er übergab mir seinen Karl — Ich trotze

Dem Schein — ich will vor Menschen nicht mehr zittern,

Will einmal kuhn seyn wie ein Freund. Mein Herz

Soll reden. Tugend nannt' er unste Liebe?

Ich glaub' es ihm, und will mein Herz nicht mehr —

Karlos.

Bollenden Sie nicht, Königin! — Ich habe In einem langen, schweren Traum gelegen. Ich liebte — Jetzt bin ich erwacht. Bergeffen Sey das Bergangne! hier find Ihre Briefe Zuruck. Bernichten Sie die meinen. Fürchten Sie keine Wallung mehr von mir. Es ist Borbei. Ein reiner Feuer hat mein Wesen Geläutert. Meine Leibenschaft wohnt in den Gräbern Der Todten. Reine sterbliche Begierde Theilt diesen Busen mehr. (Rach einem Stillschweigen the Sand faffenb.) Ich kam, um Abschied

Bu nehmen — Mutter, endlich seh' ich ein, Es gibt ein bober, wunschenswerther Gut, Als dich besitzen — Eine kurze Nacht Hat meiner Jahre trägen Lauf bestägelt, Frühzeitig mich zum Mann gereift. Ich habe Für dieses Leben keine Arbeit mehr, Als die Erinnerung an ihn! Borbei Sind alle meine Ernten —

(Er nabert fich ber Ronigin, welche bas Geficht verhaut). Sagen Sie

Mir gar nichts, Mutter?

Königin.

Refren Sie sich nicht An meine Thranen, Karl — Ich kann nicht anders — Doch glauben Sie mir, ich bewundre Sie. Karlos.

Sie waren unfers Bundes einzige Bertraute — Unter diesem Namen werden Sie auf der ganzen Welt das Theuerste Mir bleiben. Meine Freundschaft kann ich Ihnen So wenig, als noch gestern meine Liebe Berschenken an ein andres Weib — Doch heilig Sey mir die königliche Wittwe, führt Die Borsicht mich auf diesen Thron.

(Der Ronig, begleitet vom Großinquisitor und feinen Granden, erscheint im hintergrunde, ohne bemertt ju werben.) Jett geb' ich

Mus Spanien und febe meinen Bater

Nicht wieder — nie in diesem Leben wieder. Ich schätz' ihn nicht mehr. Ausgestorben ist In meinem Busen die Natur — Seyn Sie Ihm wieder Gattin. Er hat einen Sohn Berloren. Treten Sie in Ihre Pflichten Zurud — Ich eile, mein bedrängtes Volk Zu retten von Tyrannenhand. Madrid Sieht nur als König ober nie mich wieder. Und jetzt zum letzten Lebewohl!

(Er tast fie.)

#### Ronigin.

D Rarl

Bas machen Sie aus mir? — Ich barf mich nicht Empor zu biefer Mannergröße magen; Doch faffen und bewundern kann ich Sie.

#### Rarlos

Bin ich nicht stark, Elisabeth? Ich halte In meinen Armen Sie und wanke nicht. Bon bieser Stelle hatten mich noch gestern Des naben Tobes Schrecken nicht geriffen.

(Er verläßt fie.)

Das ift vorbei. Jett trot,' ich jedem Schicksal Der Sterblichkeit. Ich hielt Sie in den Armen Und wankte nicht. — Still! Borten Sie nicht etwas?

(Eine Ubr foldgt.)

#### Königin.

Richts bor' ich, ale bie farchterliche Glode, Die une jur Trennung lautet.

Karlos.

Gute Nacht benn, Mutter.

Aus Gent empfangen Sie den ersten Brief Bon mir, der das Geheimniß unsers Umgangs Laut machen soll. Ich gebe, mit Don Philipp Jetzt einen dffentlichen Gang zu thun. Bon nun an, will ich, sey nichts Heimliches Mehr unter uns. Sie brauchen nicht das Auge Der Welt zu scheuen — Dies hier sey mein letzter Betrug.

(Er will nach ber Maste greifen. Der Kbnig steht zwischen ibnen.)

#### König.

Es ift bein letter!

(Die Ronigin faut ohnmachtig nieber.)

Karlos

(eilt auf fie zu und empfangt fie mit ben Armen). Ift fie tobt?

D himmel und Erbe!

Ċ

#### König

(talt und fille zum Großinquistror). Rarbinal! ich habe Das Meinige gethan. Thun Sie das Ihre! (Er geht ab.)

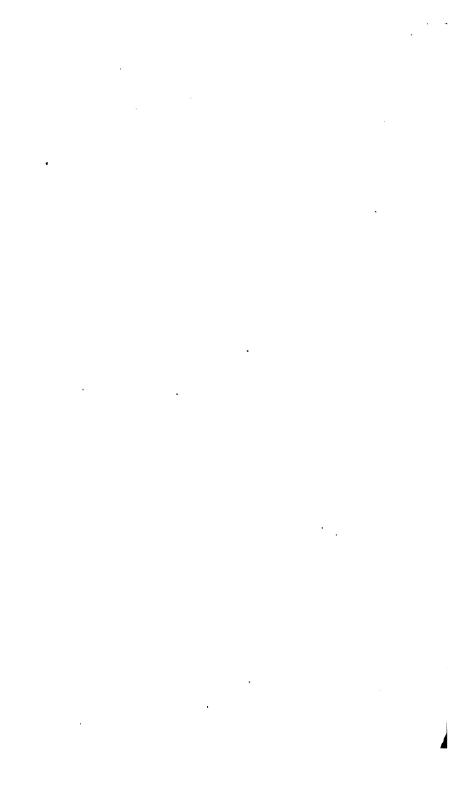

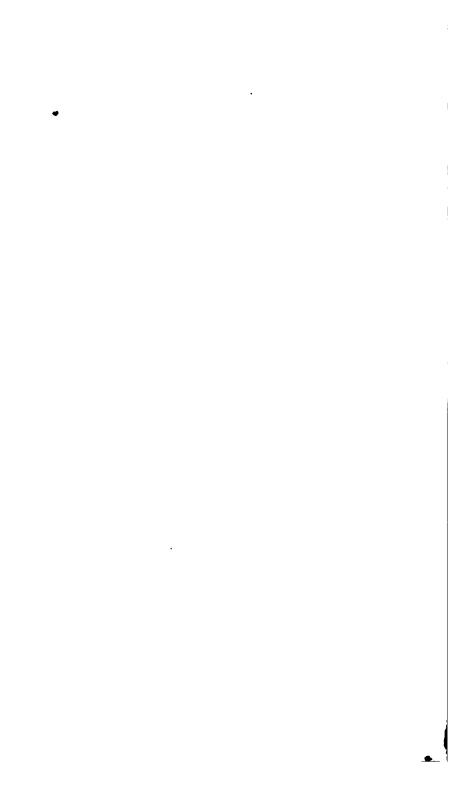

• . •

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| · )5     |                                       |          |
|----------|---------------------------------------|----------|
|          |                                       |          |
|          |                                       |          |
|          |                                       | <u> </u> |
|          |                                       |          |
|          |                                       |          |
|          |                                       |          |
|          |                                       | • ,      |
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          |
|          |                                       | <b></b>  |
|          |                                       | :        |
|          | ·                                     |          |
|          |                                       |          |
|          |                                       |          |
|          |                                       |          |
|          |                                       |          |
|          |                                       |          |
|          | ļ                                     |          |
|          |                                       |          |
|          |                                       |          |
|          |                                       |          |
| form 410 |                                       |          |

